

## GRUBE(GERMAN)

M 3837a

- 1. Cloth & stiff bds.
- 2. Stiff bds.

LINCOLN NATIONAL LIFE FOUNDATION

M38372



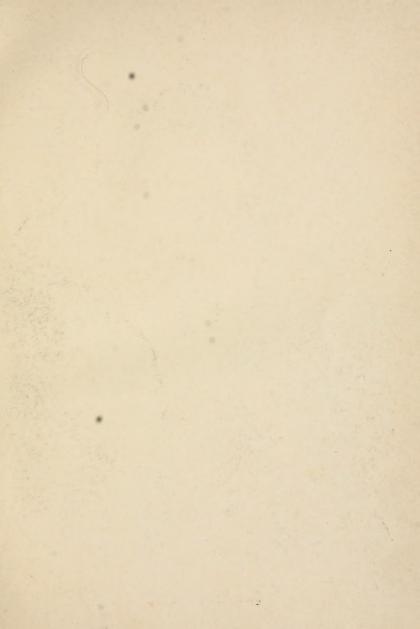



Abraham Lincoln.

# Abraham Lincoln.

Eine biographische Skizze

bon

A. 28. Grube.

Zweite vermehrte Auflage.

Stuttgart, 1878. Druck und Verlag von J. F. Steinkopf.

## Abraham Winroln.

Cinc bloacapation Shipe

ROD

MARINE MARINE

anolysis aradomand salgers

igaters 2 II Companyer day bust

## Abraham Lincoln.\*)

#### 1. Arbeitsvolle Jugend.

Die Bereinigten Staaten von Nordamerika sind jetzt ein Reich, das vom atlantischen bis zum stillen Ozean sich erstreckend und die ganze Mitte des nordamerikanischen Kontinents einnehmend, zu den größten und bedeutendsten Staatswesen des Erdenrunds zählt, dessen Länderumfang den von England, Frankreich, Deutschland und Oesterreich zusammengenommen noch vier Mal übertrisst, dessen Einswohnerzahl (gegenwärtig etwa 40 Millionen stark) mit staunenswerther Naschheit zunimmt und dessen Krast selbst während des letzten Bürgerkrieges, wo der Norden mit dem Süden blutig rang und die Existenz der Union auf dem Spiele stand, noch so groß war, daß weder England noch Frankreich es wagten, den Südstaaten offenen Beistand zu leisten, obwohl ihnen deren Losreißung und die Sprengung der Union höchst erwünscht gewesen wäre.

Zwei Männer, die zu den edelsten und besten gehören, welche die Geschichte zu nennen hat, strahlen in unvergäng= lichem Glanze als Gründer, Erretter und Erhalter dieses

<sup>\*)</sup> Sprich: Linkuhn.

großmächtigen Freistaats: George Washington und Abraham Lincoln. Wenn es erlaubt ist, von einzelnen großen Männern zu sagen, daß in ihnen die Tugend ihres Volkes sich vereinigte, so darf man auch wohl von Washington sagen, er habe die Republik der Vereinigten Staaten gegrünsbet, und von Lincoln, er habe sie gerettet.

So verschiedenartig beide große Männer in ihrer äußeren Erscheinung nicht blos, sondern auch in ihrer Begabung waren, so gleichartig waren sie doch nicht nur in ihrer postitischen Gesinnung, sondern im ganzen Kern ihres Wesens, in dem, was den Menschen groß und bedeutend macht.

Washington war ohne Zweifel die reicher ausgestattete Matur; er war eben fo groß als Kriegs=, wie als Staats= mann, ein tapferer Solbat, ein ausgezeichneter Beerführer, unerschöpflich in Silfsmitteln und wohl durchdachten Bemegungen, um fich in einem langen Bertheidigungefriege mit unzulänglichen Rräften einem ftarteren Teinde gegenüber zu behaupten. Bon feurigem Temperament, war er ichnell im Sandeln, im Ergreifen des günftigen Augenblicks, und doch wieder fühl und besonnen im Ueberlegen, magvoll und ruhig im Befehlen und Lenken. So mangelhaft auch die Schulbildung noch zu jener Zeit in Amerika war und auch zu Lincolns Zeit noch blieb, fo ftanden dem jungen Wafhington doch reichere Bilbungsmittel zu Gebot als dem Knaben Lincoln, und seine Familienverhältniffe wirkten gunftiger auf seine geistige Entwicklung. Lincoln hingegen, der arme Sinterwäldler, ber, fobald er Urme und Beine gebrauchen

fonnte, in den Wald hinauswandern und mit dem Bater um die Wette die Axt des Holzfällers schwingen mußte, der arme Lincoln mußte es für ein hohes Glück erachten, als es ihm gelungen mar, Lefen und Schreiben zu erlernen und fich ein paar Bücher zu verschaffen, und er hatte es bis zu feinem neunzehnten Lebensjahr nur erst zum Flögerknecht (Flachbootsmann) gebracht. Washington mußte auch im Schweiße seines Angesichts arbeiten und hat als Feldmesser fich fein Brod treu und redlich verdient, aber Lincoln durfte fich mit noch größerem Recht einen .self made man' nennen, der Alles aus sich selber machen mußte und mit feltener Virtuosität gemacht hat. Wie so mancher von Geldmitteln entblößte Einwanderer, der nach Amerika nichts mitbringt als arbeitsluftige Sände und einen gefunden Berftand, ber cs fich nicht verdriegen laffen darf, Rutscher und Gartner, Sandelsmann und Lehrer zu werden, wie es fich eben schicken will, so hat auch Lincoln, der geborene Amerikaner, eine ganze Reihe von Berufsarten und Lebensstellungen durchge= macht, bis er an's Ziel gelangte, vom Solzfäller und Flachbootsführer zum Krämer, Feldmesser und Hauptmann der Freiwilligen - in welcher Stellung er fattsam erkannte. daß er gar kein militärisches Talent befaß — weiter zum Bostmeister und endlich zum Abvokaten. Mit feiner Stellung als "Rechtsanwalt" hatte er seinen wahren Beruf er= reicht, da reifte schnell sein rednerisches und staatsmännisches Talent, da hatte er Gelegenheit in aller Fülle jenen Abel ber Gesinnung zu offenbaren, den er mit dem großen

Washington theilte, jene reine und hohe Begeisterung für Recht und Gerechtigfeit, die rein menschliche Theilnahme für die Unterdrückten und Schwachen, aber auch den sittlichen Muth und die unbeugsame Festigkeit den ungerechten Macht= habern gegenüber, endlich die vollkommenfte Uneigennützig= feit, Unbestechlichkeit und Redlichkeit, die auch feinen Strohhalm breit vom Wege der Pflicht und Ehre abwich. Längft, bevor er zur höchsten Würde emporstieg, welche ein Bürger der Bereinigten Staaten erreichen fann, ward ihm der schönfte und ehrenvollste Beiname zu Theil, in welchem das Bolt furz und gut den Werth und das Wefen des verehrten Mannes zusammenfaßte; man nannte ihn den "ehrlichen Abe. " \*) Biermal ward er in die gesetzgebende Bersamm= lung von Illinois gewählt, bann in bas Abgeordnetenhaus zum Kongreß, schließlich zum Bräsidenten der Union. er im Drange der Nothwendigkeit gleich Washington mit unbeschränkter Macht bekleidet ward, da bewährte er sich auch wie Washington als der gewissenhafteste Staatsbürger gegenüber dem Geset, da blieb er der "ehrliche Abe." In diefer Pflichttreue, Redlichkeit und unbedingten Singabe an das Staatsganze stehen beide Helden Schulter an Schulter. Sie standen beide in den hochgehenden Wogen des Rampfes wie unerschütterliche Felsen; auf beiden ruhte ber Segen der Glaubenstreue und Sittenstrenge ihrer protestantischen Vor-

<sup>\*)</sup> Sprich: Ehbi. "Abe" ist die gärtliche Berkleinerungsform bes Bornamens "Abraham."

fahren, die ihr gefundes, praktisches Christenthum in die neue Welt hinübergerettet hatten und deren Freiheitssinn in der Gottesfurcht wurzelte.

Beide fampften für die gleichen Grundfate der Freiheit und Menschenrechte, wie diefelben auf die Lehren des Chriftenthums sich gründen. Beil fie davon nichts wollten markten und abwendig machen lassen, weil sie dieselben in ihrer Ganzheit und Schönheit erfaßt hatten und zur Geltung brachten, jo wurden sie auch beide zum äußersten Rampf gedrängt. So wenig es anfangs Lincoln in den Sinn gefommen war, die Sklaverei mit Stumpf und Stiel auszurotten, wie er in seiner Milde und Verföhnlichkeit immer darauf bedacht war, mit den Südstaaten ein billiges Abfommen zu treffen und dem, was fie nun einmal im Befitz hatten, Rechnung zu tragen; wie er aber, als die Sklaven= staaten mit unversöhnlichem Saß gegen den Rorden darauf ausgingen, fich loszureißen und die fo schwer errungene Gin= heit der großen Republik zu zertrümmern, nun auch das Meußerste aufbot — und das war die Befreiung der farbigen Race aus der Stlaverei — um die Republik zu retten: so ging auch Washington Schritt vor Schritt gegen das thrannisch gewordene Mutterland vor, das seine amerikanischen Rolonieen besteuern wollte, ohne ihnen das Recht einzuräumen, über ihre Besteuerung durch Abgeordnete aus dem eigenen Bolke mitzureden und abzustimmen. Noch im Jahr 1774, kaum ein Jahr vor der Unabhängigkeitserklärung, schrieb Washington an den Hauptmann Mackenzie: "Man

macht Sie glauben, das Bolk von Massachusets sei ein Volk von Rebellen, die sich für die Unabhängigkeit erhoben haben, und mas weiß ich? Erlauben Sie mir, lieber Freund, Ihnen zu fagen, daß Sie im Jerthum, im groben Jerthum find. Ich kann Ihnen als Thatfache bezeugen, die Unabhängigkeit ist weder der Wunsch noch das Interesse dieser Rolonie oder einer andern auf dem Kontinent, weder im Einzelnen noch im Ganzen. Aber zugleich können Sie barauf rechnen, daß feine von ihnen sich je die Vernichtung ihrer Privilegien, jener koftbaren Rechte, gefallen laffen wird, die für das Glück jedes freien Staates wesentlich sind und ohne welche Freiheit, Eigenthum und Leben jeder Sicherheit ent= behren." Und Lincoln, als er vor dem versammelten Volk beim feierlichen Antritt feines Präfidentenamts auf dem Kapitol zu Washington (5. März 1861) seine Rede hielt, iprach sich also aus: "Das Bolt des Südens scheint zu befürchten, daß sein Eigenthum, sein Friede und feine perfonliche Sicherheit gefährdet werden. Für diese Furcht gibt es feinen vernünftigen Grund. In Allem habe ich gefagt und wiederhole es jetzt, daß ich nicht die gerinaste Absicht habe, weder direft noch indireft, der Sklaverei, wo fie einmal zur Zeit besteht, entgegenzutreten." Er durfte mit gutem Ge= wissen so reden.

Lincoln war nicht so glücklich wie Washington, der nach dem thatenreichsten Leben sein Dasein harmonisch vollendete und von der ganzen Nation verehrt, ja vergöttert im Hinsblick auf die segensreichen Früchte seines Wirkens sterben

fonnte. Lincoln aber war glücklicher, denn ihm ward vers gönnt für die Sache der Freiheit, der Einheit und Größe seines Baterlandes den Märthrertod zu leiden. Ward er auch in einem Moment hinweggenommen, wo er dem Staate noch sehr nothwendig war, so hatte er doch den Triumph des Nordens, der für die Freiheit kämpste, erlebt, so war doch der schreckliche Bürgerkrieg glücklich geendet und manche trübe und verwirrende Scene, welche die Befreiung der Neger im Gesolge hatte, wurde seinen Augen entzogen.

Auch darin möchten wir ein höchst glückliches und be= neidenswerthes Loos erkennen, daß, was den eigentlichen Nerv des amerikanischen Lebens bilbet, mas ihm den sitt= lichen Werth und Salt gibt, nämlich die Arbeit, von Lincoln in allen Stufen, von der unterften bis zur oberften, durchgemacht murde; daß die Arbeit, wie fie dem Manne Selbständigkeit und Freiheit gibt und die edleren Reime des Geiftes und Gemüths entwickelt, das Familienleben schützt, den Reim für politische Unabhängigkeit rege erhält, in Abra= ham Lincoln fich im reinften Abel darftellte. Die Bereinig= ten Staaten, die alle Racen und Bildungsgrade der verschiedensten Menscheneigenthümlichkeiten in sich aufnehmen, die so viel Unreines und Boses auch mit in den Rauf nehmen muffen, find einem gewaltigen Schmelztiegel zu vergleichen, in welchem mancherlei Metalle und Mischungen zusammen= geschmolzen werden, darin es schäumt und in Blasen auffteigt, und in dem trüben Schaum nichts Gutes sich bilden ju fonnen scheint. Aber weffen Blid von ber Oberfläche in die Tiefe dringt, der weiß auch, daß sich da ein großer Läu= terungsprozeß vollzieht und ein gefunder, reiner Rern im Innern vorhanden ift. Diese Reinigung und Läuterung vollzieht fich aber durch die Arbeit, welche in keinem Lande der Erde fo wie in den Bereinigten Staaten für den Mann zur Nothwendigkeit wird und nirgend anders fo wie in den Bereinigten Staaten fein Adelsbrief ift. Bei allem Schwindel und Humbug, bei allem Rennen und Jagen nach Geld und Erwerb zwingt doch schließlich bas Gefetz der Arbeit die Gefetzesverächter zur Ordnung und führt das lockere Gefindel hin zur Stetigkeit und Würde einer bürgerlichen Eriftenz. Diefer Abel nun des arbeitenden nordamerikanischen Bolkes, das in der Arbeit auch feine sittliche Erhebung findet, ist in Abraham Lincoln verförpert in all seiner Glorie erschienen. Mit allen Kräften zu ftreben und zu ringen nach Berbefferung der eigenen Lage, raftlos zu streben nach Fortbildung und Beredlung, damit ber Einzelne ein würdiges Glied des staatlichen Bemein= wesens sei, das war Lincolns Leben und Streben von Rindesbeinen an, und als Staatsmann und Volksredner fam er immer wieder darauf zurück, wenn er auch diesen Grundgedanken nicht immer so scharf aussprach, wie es 3. B. in einer Rede vom Februar und in einem Briefe vom Mai 1859\*) geschah, wo er ihn treffend so zusam= menfaßte:

<sup>\*,</sup> Bergl. ben Schluß unserer Stigge.

"Nach meiner Unschanung, fo, wie ich ben Geift un= ferer staatlichen Ginrichtungen verstehe, können diefelben nur den Zweck haben, die Erhebung des Menschen zu forbern; und in diesem Sinne bin ich gegen Alles feindlich ge= finnt, mas auf Erniedrigung unseres Geschlechtes abzielen fonnte. Sätte der Allmächtige eine Sorte Menschen, die nur effen und nicht arbeiten follen, erzeugen wollen, fo würde er ihnen sicherlich feine Sande, sondern nur einen Mund gegeben haben." Weil für ihn nur die Arbeit Werth hatte, welche zu einer unabhängigen Stellung im staatlichen und gesellschaftlichen Leben führt, so mußte ihm auch alle Sklavenarbeit als etwas Unfittliches und Ungerechtes, als ein an der Menschennatur begangenes Unrecht erscheinen, und über diese seine Ansicht sprach er sich schon als Abgeordneter frei genug aus. "Zwar bin ich," fagte er unter Anderem, "mit den Fürsprechern der Sklaverei darin einverstanden, daß es manche Punkte gibt, in denen Die Neger uns Weißen nicht gleich ftehen, jedenfalls nicht in Betreff ber Sautfarbe und vielleicht auch nicht in Rucficht einzelner Geiftesgaben des Bergens und Berftandes. Aber in dem natürlichen Rechte, fein Brod, das er mit eigenen Banden verdient, ohne die Erlaubnif Underer zu effen, fteht uns der Neger gewiß gleich und nicht minder unsern Gegnern, wie jedem Menschen in der Welt."

Da es mir darauf ankam, gleich zu Anfang dieses Lebensabrisses mit einigen wenigen kräftigen Zügen die ganze Größe und Reinheit seines Strebens dem werthen Leser eindringlich zu machen, so habe ich das Licht nicht burch den Schatten verdunkeln mögen. Aber wie manche Idee, für welche mir uns begeiftern, zeigt uns ein gang anberes Antlitz, wenn es an die Ausführung geht. Wohl hat Jeder, der sein Brod verdient, auch das Recht, daffelbe gu effen, wann und wie er will. Lincoln war jedoch im Irr= thum, wenn er meinte, daß der Reger nach Aufhebung der Stlaverei auch fich als ein arbeitsluftiger, ftrebfamer Burger eines großen Freistaates erweisen würde. Wie es sich nun in einer Reihe von Jahren fattsam erwiesen hat, ftedt in dem afrikanischen Blut der Hang zum Müßiggang, zur Berichwendung, zur Eitelkeit und kindischen Prahlerei. genügt nicht, eine durch den Druck von Jahrtausenden erniedrigte Race mit dem Staatswesen der höchst entwickelten Race zu verschmelzen und das schöne Freiheitswort zu verfünden: Bor dem Gesetz sind Alle gleich! Die Reger haben keine Geschichte hinter sich, kein von den Bätern er= erbtes geistiges Erbtheil, wie ber weiße Mann. Seit ber Aufhebung der Stlaverei ist die schwarze Bevölkerung in ben Bereinigten Staaten nicht in Gedeihen und Zunahme gekommen, fondern fie ift in erschreckende Abnahme gerathen, ein großer Theil derselben lebt arbeitslos in den Tag hinein und geht zu Grunde. Mit Recht hat Lincoln die Sklaverei verurtheilt, aber ber Sprung für den der Leitung bedürftigen Schwarzen in das freieste Bürgerrecht war zu plötlich und thatsächliche Verhältnisse lassen sich nicht durch einen Macht= fpruch abandern. Das höchste Recht schlägt leicht um in die höchste Ungerechtigkeit; die Befreiung der Neger ward für ihre Herren der Ruin ihres Wohlstandes, ohne den schwarzen Mann dem weißen Mitbürger ebenbürtig zu machen, und das Zusammenleben beider Nacen im "freien Staat" hat zu blutigem Streit und zu solcher Berwilderung geführt, daß es dem menschenfreundlichen Lincoln das Herzgebrochen haben würde, wenn er die Scenen in New-Orleans und andern Orten in den Südstaaten erlebt hätte, die vor wenigen Jahren dort sich ereigneten.

Und nun zur Lebensgeschichte des Mannes.

\* \*

Der erste amerikanische Lincoln war aller Wahrscheinlichkeit nach ein Gefährte des ebenso frommen als muthigen William Penn, der die Sekte der Quäker stiftete, gewesen. Urm zwar und ohne einflußreiche Familienverbindungen bewahrten die Lincolns sich in gleichem Maße den christlichen wie den Freiheitssinn; in ihrer mühevollen Existenz als Farmer, die, was sie verzehren wollten, sich selber bauen mußten, wählten sie selbständig den Schauplatz, wie die Art ihrer Thätigkeit, und fühlten sich in ihrer Arbeitstüchtigkeit als freie Söhne eines freien Landes. Einer der Urgroßwäter war von Pennsylvanien nach Birginien ausgewandert; Abraham, der Großvater Lincolns, wanderte im Jahr 1780 nach dem damals noch sehr öben Kentuchy, hatte jedoch kaum seine Hütte gebaut und das nöthige Feld urbar gemacht, als er (1784) von Indianern überfallen und getödtet wurde.

Nun zerstreute sich die Familie abermals. Thomas, der jüngste Sohn, blieb mit der Mutter allein zurück, mußte von früher Kindheit an herumwandern, um sein Brod zu verdienen, und kam auch zu seinem Dheim Jsaak, auf dessen Farm er ein Jahr lang arbeitete. Im 28sten Lebensjahre kehrte er nach Kentucky zurück und verheirathete sich (1806) mit der gleichsalls in Virginien geborenen Nancy Hanks und ließ sich mit seinem jungen Weibe im damaligen Hardie Sounth (jetzt Learne County genannt) nieder. Dort ward ihnen am 12. Februar 1809 ein Sohn geboren, der zu Ehren des Großvaters Abraham genannt wurde. Er war das zweitgeborene Kind, die (einzige) Schwester war zwei Jahre älter, und nach ihm kam noch ein Bruder, der aber in zarter Kindheit starb.

Beide Eltern Abe's gehörten zur Sekte der Baptisten \*) und besonders Frau Nanch war eine strenggläubige Christin, die viel in der Bibel las und sie dem heranwachsenden Abe auch gut zu erklären und an's Herz zu legen verstand. Auch ein klares, gesundes Urtheil wird der Mutter nachgerühmt. Der Later war einfach und schlicht, ein fleißiger Arbeiter, unabhängig in seinem Sinn, doch ohne alle Schulbildung. Er konnte nur nothdürstig lesen; zum Erlernen der Schreibkunst hatte er weder Zeit noch Gelegenheit gefunden. Beständiger Kampf mit der Wildniß des Urwaldes, Tag für

<sup>\*)</sup> So heißen die, welche der Taufe die driftliche Unterweisung vorhergeben laffen.

Tag mühevolle Arbeit zur Erringung der Mittel für des Lebens Unterhalt, das war des Vater Thomas Lebens= aufgabe von feiner Geburt bis zum Grabe.

Abe hatte somit schon in den Kinderschuhen Gelegenheit, den Kampf um's Dasein nicht nur zu beobachten, sondern selber mitzumachen. In den ersten Jahren konnte er dem Vater freilich nicht viel helsen, aber es erwachte in ihm die Lust, bald selber die Axt in die Hand nehmen zu können und daneben auch das Lesen zu erlernen. Der höchste Wunsch des munteren kleinen Jungen war, der frommen Mutter es gleichthun zu können, welche so schön aus der heiligen Schrift vorlas und des Sonntags die Kapitel so verständig erklärte. "Wann werde ich einmal so gelehrt seinen ward ihm vergönnt, die nicht allzuweit entsernte Schule des Nachbars Kaleb Hazel besuchen zu dürsen, in der er's bis zum Buchstabiren brachte.

Raum hatte Abe sein siebentes Jahr überschritten, als der in der Seele des Bater Thomas lang genährte Entsschluß zur Aussührung kam, nach dem südlichen Indiana auszuwandern. In Kentucky war das Sklavenwesen eingesdrungen und das drückte auf die freien weißen Arbeiter, die nicht so geachtet waren, wie in den nördlichen Staaten. Außerdem herrschte eine große Berwirrung in den Landsoder Besitztiteln, so daß es dem wackeren Thomas auf der von ihm bedauten Erde keine Ruhe ließ und er sich entschloß, weiter im Nordwesten jenseits des Ohio eine neue Wohns

stätte zu suchen. Ein Blockhaus und ein paar Maisselder lassen sich leichter verlassen als ein Landgut in Europa, das von den Bätern auf Kind und Kindeskinder vererbt mit dem Menschengeschlecht sozusagen verwachsen ist; er verkaufte seine kleine Besitzung für 10 Fässer Branntwein und 20 Dollars in Silber. Deßgleichen wurde alles Geräth, dessen Transport zu unbequem war, veräußert, und dann ward von den meilenweit zerstreuten Nachbarn Abschied genommen.

Es war ein schöner Herbsttag, das reiche Laub des Urwaldes glänzte in tausend Farben, die Nebel zerstreuten fich vor den Strahlen der Sonne, die am blauen himmel in prächtigem Glanz heraufstieg. Bor dem ftillen Blodhause hielt ein geräumiger, doch ziemlich plumper, vier= rädriger Wagen, born offen, aber mit einem gewölbten Belt= bache versehen. Bettzeng, Rüchengerath, Lebensmittel und was sonst das Allernöthigste war, das hatte der Innenraum aufgenommen. Voll Gottvertrauens, doch innerlich gebeugt, da ein Bruftleiden die Frau Nanch schon fehr geschwächt hatte und ihr kein langes Leben versprach, stieg die Mutter mit der Tochter ein; die Männer, nachdem sie die Ochsen vorgespannt und hinten am Wagen die milchgebende Ruh befestigt hatten, gingen neben her, Abe voll Freude und Buversicht, gespannt auf das Neue, das er zu sehen und zu erleben im Begriff stand.

Oft genug mußte Bater Thomas mit der Axt vorangehen, um das Gestrüpp zu fäubern, oder junge Bäume, die im Wege standen, abzuhauen. Dem Anaben lag es ob, mit der Peitsche das Ochsengespann fleifig anzutreiben. Die Reise war beschwerlich genug und ging langsam von statten: boch die amerikanische Zähigkeit und Anstelligkeit half alle Hindernisse besiegen und glücklich ward der Dhiostrom er= reicht, der breit und voll seine gligernden Wogen bahinrollt. Der Anabe flatschte vor Entzücken in die Bande, als er den herrlichen Strom erblickte, Bater Thomas aber fand keine Zeit, fich des Naturbildes zu freuen, sondern richtete feinen Blick alsbald auf das jenfeitige Fährhaus und rief aus voller Brust hinüber. Richt lange darauf bewegten sich einige Männer brüben an den Gebäuden und eine Fahre ftieß vom jenseitigen Ufer ab. Die stutigen, zaghaften Ochfen wollten nicht auf das schwankende Fahrzeug, und es war ein Stud Arbeit, das Gespann mit dem Wagen und der Ruh an Bord zu bringen. Endlich konnte fich die Kähre wieder in Bewegung feten, Mutter und Tochter fagen wieder unter dem Leinwanddache, mährend Bater Tom vor den Ochsen stand, sie bann und wann durch Streicheln beruhi= gend, zugleich aber auch mit den Fährmännern eine Unterhaltung beginnend, um von ihnen Näheres über Spencers County, das fortan die Beimath der Familie werden follte, zu erfahren.

In Thompsons Ferry, so hieß die einsam am Ufer des Ohio gelegene Besitzung des Fährmanns, ward Nachtquartier bestellt, und da mit der Wirthschaft auch ein Kramladen verbunden war, so konnte Vater Lincoln allerlei Einkäuse

für seine Hauswirthschaft machen. Sein Abe war entzückt über das mancherlei Neue, das er in dem Laden erblickte, besonders zog eine Wage mit ihren Gewichten die Wißbesgierde des Anaben an, der zum erstenmal ein solches Instrument erblickte, das in den einfachen Haushalt der väterslichen Blockhütte noch nicht den Weg gefunden hatte.

Das Ziel der Reise wurde glücklich erreicht und abermals sahen sich die guten Leute in der Einsamkeit des Waldes, der schwere Arbeit von ihnen forderte. Die Nachsbarn halfen beim Ban der Blockhütte und der ersten Einzrichtung der Fenz getreulich mit, und der Knade Lincoln blieb dem Bater stets zur Seite und arbeitete mit ihm wie ein Alter. Ehe der Winter ins Land kam, war schon die kleine Wirthschaft ordentlich im Gange, und im nächsten Jahre ward schon eine recht ergiebige Maisernte gehalten, der Viehstand mit einigen Stück Rindern und Schweinen vermehrt und das Ackerland ansehnlich erweitert. Aber den fortwährenden Anstrengungen war die zartgebaute Frau Nanch nicht gewachsen; sie ward bleicher und matter und im nächstsolgenden Jahr (1818) schloß sie ihre Augen für immer.

Es war ein harter Schlag, der den Bater und die Kinder traf, der aber auch nicht ohne Segen für den jungen Lincoln blieb, denn er ward ernster, sein Gemüth richtete sich auf ein Höheres, das Bild seiner frommen Mutter stand lebens dig vor seiner Seele und eifrig wiederholte er manchen Bibelspruch, den ihn die fromme Mutter gelehrt hatte.

Den Vater aber suchte er durch verdoppelten Fleiß zu erfreuen, und dieser fand an feinem Abe die beste Stütze.

In den wenigen Ruhestunden, die ihr vergönnt waren, hatte die gute Mutter ihren lernbegierigen Sohn, fo gut fie es vermochte, im Lesen der Bibel und des Katechismus geübt, ihn auch die Anfangsgründe der Schreibkunft zu leh= ren gesucht. Diese Nachhilfe fiel nun weg. Doch zum Glück für Abe hatte nicht allzuweit von der Ansiedlung der Lincolns Mafter Dorfen eine Schule errichtet, in welcher die hoffnungsvollen jungen Hinterwäldler zusammenkamen, um ihre derben Fäuste für die Schreibefunst gelenkig machen zu laffen und die in Spencer County noch wenig verbreitete Runft des Lesens gedruckter Bucher zu erlernen. Abe über= flügelte bald alle seine Rameraden und ward wegen seines frommen Sinnes, seiner Aufrichtigkeit und Lernlust bald der Liebling seines neuen Lehrers. Und ein fehr bezeich= nender Charakterzug aus diefer Schulzeit des Knaben ift es, daß er, wenn die ziemlich wilden Schulgenoffen nach Sanfe gingen und unterwegs in Streit geriethen, den Friedens= stifter machte, obschon er keineswegs der älteste war, und die größten Buben nahmen auch seine Bermittlung bereit= willig an.

Das stetige Arbeiten in freier Luft hatte ben ohnehin langarmigen und langbeinigen Burschen sehr in die Länge wachsen lassen und zugleich seine Muskelkraft gestählt. Aber ber Geist entwickelte sich ebenso kräftig und der Knabe bekam einen wahren Heißhunger nach Büchern, die freilich unter

den naturwüchsigen Unfiedlern feltene Schätze maren. Wie strahlten eines Abends die Augen Abe's vor Freude, als der Bater heimkehrte, ein forgfältig eingewickeltes Bäcken in ber Sand, mit vielsagendem Blick seinen Sohn betrachtend, der es ahnte, daß ein werthvolles Geschenk seiner wartete. Langfam und feierlich wickelte ber Bater bas unscheinbare Tuch ab und ein Buch fam zum Borfchein, bes Knaben liebstes Spielzeug. Es war das berühmte Erbauungsbuch "Bunhan's Bilgerreife" (Pilgrim's Progress), ein fehr ern= ites, gedankenvolles Werk, für die Jugend weniger als für ein reiferes Alter berechnet. Doch der Wald und die Gin= famkeit, in welcher Lincoln lebte, stimmten zu den Gemälden in Bunhans Buche und verfehlten nicht ihres Eindrucks auf den ernsten, strebsamen Geift des Anaben. Bald barauf hatte er eine zweite Ueberraschung: er bekam Aefops Fabeln, welche ihm die gute Rachbarin, Frau Brune, zum Lefen überließ und die er beffer verftand. Mit Freuden las er bas Buch einmal, zweimal, und fehrte immer wieder zu demfelben zurück. Die Thiere, denen der Dichter menfch= liche Sprache geliehen, ergötzten ihn, aber auch die gefunde Moral, die sie lehrten, fand feinen Beifall. In der schlagenden, fernhaften Rurze des Ausdrucks, in der treffenden Bildlichfeit und der volksthümlichen Weisheit, welche die Reden des Präsidenten Lincoln auszeichneten, fann man den Bibel= fundigen und Freund Aefopischer Fabellehre unschwer erkennen.

Vater Tom freute sich bes Lerneifers seines Sohnes und ber guten Anlagen desselben. Doch das hatte er nicht

erwartet, daß der Anabe, welcher in den Wochentagen mit ben Banden arbeiten mußte und faft feine Stunde gu anbern Beschäftigungen übrig hatte, in furzer Zeit nicht nur die mechanische Fertigkeit des Schreibens erlernte, sondern auch im Stande war, feine Gedanken zu Bapier zu bringen und einen ordentlichen Brief zu schreiben. Mutter Nanch war beerdigt worden, die Nachbarn hatten ihr die letzte Ehre erwiesen und an ihrem Grabe gebetet, aber noch war fein Geistlicher erschienen, das Grab einzuweihen und die Trauer= rede zu halten. Mur einige Mal im Jahr, mitunter auch wohl erst im Verlauf mehrerer Jahre geschah es, daß ein Prediger durch die Gegend reiste und dann die mitunter schon erwachsenen Kinder taufte und nachträglich auch die Begräbnifreden hielt. Run geschah es, daß neun Monate nach dem Tode der guten Frau Lincoln Paftor Elkins feine Rundreise in dem fernen Westen machte. Cobald dieß in Spencer County ruchbar ward, fette fich Abe hin und schrieb ohne Wiffen des Baters einen rührenden und eindringlichen Brief an den Mann, er möchte doch tommen und der feli= gen Mutter die lette Chre erweifen. 218 der Brief fertig war und der Bater von seiner Arbeit nach Hause kam, las ihm der über seine erste schriftstellerische Arbeit hocherfreute Sohn das Schriftstück vor und mit Thränen der Rührung umarmte der Bater seinen lieben Abe.

Als der Pastor am nächsten Sonntage erschien und sich zu dem schmucklosen Grabe der Frau Nanch Lincoln verfügt hatte, wo die versammelten Nachbarn bereits seiner warte= ten, da eröffnete der würdige Mann die Feierlichkeit damit, daß er den schönen Brief des Anaben laut vorlas und mit eindringlichen Worten dessen Rindesliebe pries. Kein Auge blieb trocken, und als darauf eine glaubenswarme und erschebende Leichenpredigt folgte, da ward allen Anwesenden der stille Wald zu einem Tempel Gottes und die einfache Todtenseier zu einem heiligen Feste.

Nach beendigtem Gottesdienste ward der junge Lincoln von Allen gepriesen und geherzt, und sein Ruhm verbreitete sich fortan viele Meilen weit in der Umgegend, so daß manscher ehrliche Hinterwäldler, der des Schreibens unkundig war, wenn er einen ordentlichen Brief zu Papier gebracht wissen wollte, sich nach Thomas Lincolns Blockhaus verfügte und den gelehrten Master Abe ersuchte, den Brief aufzusetzen.

Mit seiner Schwester Sarah in edlem Wetteiser bemühte sich Abe, auch im Hause manches Geschäft zu übernehmen und den Verlust der guten Mutter dem Vater weniger fühlsbar zu machen. Aber die Kräfte des jungen Mädchens reichsten nicht aus, die Last der Wirthschaft zu übernehmen, und so entschloß sich Vater Thomas zu einer zweiten Heirath. Seine Wahl war eine gute; er führte den Kindern in der Wittfrau Sally Johnston aus Elizabethtown in Kentucky eine zweite Mutter zu, die eine würdige Stellvertreterin der verstorbenen war, sich der weiteren Erziehung Abrahams mit großer Liebe unterzog, wie sie auch ihrer Stieftochter Sarah mit zarter Schonung ihrer bereits wankenden Gessundheit nur die leichteren Arbeiten übertrug.

Mr. Dorfen, der in der Gegend seine Rechnung nicht gefunden hatte, war wieder fortgezogen, doch war an seine Stelle Mr. Crawfurd getreten und versuchte seine Schul= meisterstunft an der hinterwäldlerischen Jugend. Ihn befuchte der junge Lincoln, wenn es die Arbeit gestattete. Im Lesen, Schreiben und Rechnen hatte er, so wenig er sich da= mit beschäftigen konnte, aute Fortschritte gemacht, und feine Bibliothek mar um ein wichtiges Buch reicher geworden, das die ahnende Seele des jungen Arbeiter=Studenten mit dem vortrefflichsten Hochbilde füllte; es war das "Leben Washingtons." Noch eine Biographie hatte ihm Mutter Sally gekauft, das "Leben Henry Clay's," eines damals hochverehrten Staatsmannes, mit deffen Gerechtigkeiteliebe und milber Gefinnung der Knabe ganz sympathifirte. Un diesen Büchern lernte der künftige Rechtsgelehrte und Staats= mann fcon früh fein großes Baterland lieben und beffen eigenthümliche Berhältniffe verftehen. Raum hatte er ben Benry Clay vollendet, fo hörte er von einem feiner Mit= schüler, Herr Cramfurd besitze eine Lebensbeschreibung Washingtons, die noch weit vorzüglicher sei als die, welche er felber besaß. Sogleich begab er sich in die Wohnung feines Lehrers und bat benselben treuherzig um bas Leben Washingtons von Ramsah. Das Buch ward ihm gern ge= liehen und frohlockend trug er seinen Schatz nach Saufe. Jedes freie Stündchen ward dem Buche gewidmet, das er auch mit hinaus auf fein Arbeitsfeld nahm. Er barg es in einem hohlen Baumstamm, um es gleich beim Zuhause= gehen zur hand zu haben. Aber, o weh! eines Tages nach einem heftigen Regenguffe fand er fein Rleinod, das er sicher geborgen zu haben vermeinte, völlig durchnäft und voller Flecken. Vor Allem legte er das Buch in die Sonne, um es zu trodnen; dann versuchte er die Fleden zu tilgen, das wollte ihm jedoch nicht gelingen. Da nahm er das Buch, begab sich geraden Wegs zu herrn Crawfurd und legte diesem voll Zerknirschung ein offenes Geständniß ab. War sein Lehrer schon über diese treuherzige Weise des jungen Lincoln erfreut, so ward er noch mehr zum Wohl= wollen gestimmt, als derselbe hinzufügte: "Ersetzen muß ich Euch das Buch, Herr. Geld habe ich aber keins, dafür fann ich aber arbeiten; gebt mir etwas zu thun!" Berr Cramfurd, um den Burichen weiter zu prufen, legte fein Gesicht in ernste Falten und erwiederte: "Un Arbeit fehlt es nie; ich nehme bein Anerbieten an. Willst du für mich Futter schneiben?" "Gern," rief Abe hocherfreut, "wann joll ich anfangen?" "Gleich morgen!" — Und der junge Mann erschien am andern Morgen mit Tagesanbruch, mahete mit den Schnittern um die Wette fo fleißig, daß ihm der Schweiß über die Wangen lief. So arbeitete er drei volle Tage, bis die Schuld getilgt war. Am Abend bes dritten Tages trat Mr. Crawfurd lächelnd zu ihm bin und überreichte ihm ben Ramfan. "Behalte bas Buch, mein Junge," sprach er, "bu hast es redlich verdient, und sei jeder Zeit so ehrlich, wie du es jetzt gewesen bist!"

So verflossen dem guten Abe die Jugendjahre unter

harter Arbeit und zeitweiligen geistigen Genüffen, welche ihm sein kleiner Bucherschat gewährte. Gine - freilich ziemlich mangelhafte — Uebersetzung des Plutarch, der fo meisterhaft die helden und Staatsmänner des Alterthums geschildert, gewährte ihm auch hohen Genuß; er las Alles mehrere Mal und fehrte zu feinen Büchern wie zu lieben Freunden zurück. Unsere Kinder im bücherreichen Deutsch= land werden schon mit Büchern überschüttet, wenn fie kaum laufen können, fie gewöhnen sich, durch den Ueberfluß abgeftumpft, bald an das bloge Nippen und Raschen, und von dem vertrauten Umgange mit einem lieben Buche ift kaum noch die Rede. Und weil es am rechten hunger nach gei= ftiger Speise fehlt, ift dann auch die Berdauung und Aneignung des Inhaltes der Bücher fehr mangelhaft. Da war der Sohn des Urwaldes bei aller mangelhaften Schulbildung doch beffer daran; er verwandelte feine geistigen Schätze in Fleisch und Blut, lernte daran selber denken und forschen und lebte fich in die Bücher ein. Und daß seine wenigen Bücher fo vortreffliche maren, folche, die von einem fachfundigen Erzieher gar nicht beffer hätten ausgewählt werden fonnen, das war für die Bilbung des Anaben ein nicht geringes Glück. Sein scheinbarer Mangel ward ihm zum wirklichen Reichthum.

\* \*

Das Leben und Arbeiten in freier Luft hatte die for= perliche Entwicklung fehr gefördert. Als er in sein acht= zehntes Jahr getreten war, überragte er selbst die größten Männer der Ansiedlung um ein Ansehnliches. Schön und einnehmend war seine Erscheinung nicht; an den langen Armen saßen ein paar gewaltige Fäuste und die Füße waren gleichfalls sehr groß und breit. Sein dunkles Haar stand struppig in die Höhe, der Mund war breit und die Backensknochen standen hervor; hager und muskulös war der ganze Leib. Nur die hohe Stirn und das glänzende, durchstringende Auge verrieth, daß in dem äußerlich so ungesschlachten Körper ein seiner und reichbegabter Geist seine Werkstätte hatte.

Meist still und in sich gekehrt konnte der junge Lincoln doch mitunter sehr spaßhaft und lustig sein, ein trockener Humor stand ihm jederzeit zu Gebot. Biel Umgang mit Altersgenossen hatte er nicht und an rohen Späßen sand er gar keinen Gefallen. Auch durch seine Mäßigkeit war er ausgezeichnet; geistige Getränke kamen nie über seine Lippen. Als tüchtiger Arbeiter in der ganzen Nachbarschaft bekannt, rief man ihn oft zu Hilfe, wenn es etwas Größeres zu thun gab, etwa ein neues Blockhaus gebaut werden sollte, und stets war er zur Hilfe bereit und die stärksten Bäume sanken schnell unter den gewaltigen Hieben seiner Art.

Schwester Sarah war unterdessen Frau Grißby geworsten und fühlte sich glücklich. Doch bei ihrer ersten Niederskunft verlor sie nebst ihrem Kinde das Leben. Das war abermals ein harter Verlust für den Bruder, der, bei dem einförmigen Leben in der Waldeinsamkeit, mitunter recht

schwermüthige Augenblicke hatte. So gern und fleißig er auch arbeitete, so ermüdend wurde ihm doch zuletzt die mechanische Arbeit. Er sehnte sich nach einer Auffrischung des Gemüths, nach einer Veränderung seiner Lage; es trieb ihn hinaus ins Weite. Da erschien zur glücklichen Stunde Vill Pitt, ein Schulkamerad aus Kentucky, der in der Gegend Geschäfte hatte und sich nach einem Flachsbootsmann umsah, welcher mit ihm nach New-Orleans sahren sollte. Die beiden Pitt's, Vater und Sohn, hatten sich nicht weit von Thompsons Ferry eine Blockhütte gebaut, trieben Fischerei, zimmerten Flöße und sührten Holz, Korn und Lebensmittel aller Urt von Zeit zu Zeit den Fluß hinunter.

Diese Bootsleute und Stromschiffer, auch Hakenmänner genannt, waren besonders in früheren Zeiten, als die Flüsse noch nicht von Dampsschiffen besahren wurden, die Frachtschrleute des Westens, der Ohio und Mississppi ihre großen Heerstraßen, auf denen sie bis nach NewsOrleans fuhren, um zu den Pflanzungen des Südens die Waaren und Lesbensmittel des Nordwestens zu führen und in klingende Silbermünze umzusezen. Stromabwärts war die Fahrt eine Lust, obwohl es unausgesetzte Anstrengung galt, das Floß in gehöriger Entfernung vom User zu halten, vor den schwimmenden Baumstämmen, die sich stellenweise aufstauten, vorbei und gut durch die Stromschnellen zu führen. Stromsauswärts mußte aber das Boot vermittelst der Hakenstangen auf beschwerliche Weise geschoben werden, wenn der Windungünstig war und keine Segel aufgesetzt werden konnten.

Darum verzichtete man lieber auf die Rückfahrt des Flachsbootes, verkaufte dieses sammt der ganzen Holzladung und fuhr auf dem Dampfboote stromauswärts, das zu Lincolns Zeit bereits den Mississispi befuhr.

Nachdem sie um den Lohn eins geworden waren — 10 Dollars im Monat und die Verköstigung — ging es an die Ausrüstung des Flachbootes, an welcher der ehrliche Abraham rüstig mithalf, zu großer Freude des alten Pitt, der sich glücklich schätze, daß sein Sohn einen so tüchtigen Gehilsen angeworden hatte. Der kurz zuvor noch so träusmerische und schwermüthige Abe war wie umgewandelt; daß er den großen, prächtigen Mississispippi besahren und die große Stadt an der Mündung desselben kennen lernen sollte, das hatte er sich vor wenigen Wochen noch nicht träumen lassen — er war voll lustiger Einfälle und arbeitete mit einer Energie und mit einem Geschick, daß seine Gefährten darob erstaunten.

Nachdem nun das Boot gehörig mit behauenen Holzstämmen, mit Fässern und Säcken angefüllt war, suhren die beiden kräftigen jungen Männer den breiten, vollen Ohio hinunter in den noch viel breiteren und volleren Mississpippi, den "Vater der Gewässer" hinein. Eine üppige Waldswildniß faßte beide Ufer ein, hochstämmige Eppressen, Lebenseichen, Hickoriess und Cottonbäume mit Schlingspslanzen wie eingesponnen, spiegelten sich in der Flut des Niesenstromes; hier und da öffnete sich die Lichtung und zeigte dem überraschten Blick einen grünen Teppich, mit

ichillernden Blumen geschmückt, die keines Menschen Sand berühren follte. Brach die Nacht herein, fo befestigten die Fährmänner ihr Boot am Ufer und gingen zum Uebernachten an's Festland, oder machten sich auch wohl ihr einfaches Lager auf dem Floß felber zurecht, wenn am Ufer keine gunftige Stelle zu finden war. Denn an feuchten und fumpfigen Uferstrecken, durch die Ueberschwemmungen des Stromes unwegsam gemacht, fehlte es auch nicht. Nur hie und da unterbrach ein kleiner Ort, der auf größere Bu= nahme wartete, oder eine Gruppe von Blockhäufern die noch ungebändigte wilde Natur. Aber einförmig war die Fahrt feineswegs. Bald brauste ein Dampfboot vorüber, bald fah man in der Ferne ein weißes Segel, das fich ftrom= aufwärts näherte, bald begegnete man andern Flößen und Flachbooten, und die Schiffsleute riefen fich die üblichen Fragen zu: "Wo fommt Ihr her? Wohin des Wegs? Was für Ladung?"

Tage auf Tage vergingen, und da nicht immer gutes Wetter ist, so folgten auf sonnenhelle, ruhige Tage auch Ungewitter und schwere Regengüsse, welche die Bootsleute bis auf die Haut durchnäßten, und das Fahrzeug ward mitunter von den stürmisch aufgeregten Wellen auf= und niedergeschleudert, als sollte es in die Tiefe hinabgedrückt werden. Dann brannte wieder tropische Sonnenglut auf ihre halbnackten Glieder und badete sie in Schweiß. Je mehr sie sich ihrem Bestimmungsorte näherten, desto heißer und schwüler ward die Luft. Endlich erblickten sie auf der

Ostseite des Stromes, an die sie sich beständig hielten, von zierlichen Baumgruppen umgeben, schön gebaute Verandas, den Reichen von New-Orleans gehörend, die sich dahin flüchteten, wenn das gelbe Fieber in der "Crescent-Cith" wüthete. Aber sie waren noch lange nicht am Ende ihrer Fahrt und sollten zuvor noch ein gefährliches Abenteuer bestehen.

Die Nacht war hereingebrochen und auf die Gluthitze des Tages folgte eine Abkühlung der Auft, daß es die beiden jungen Männer fror, und das kleine Feuer, das sie angezündet hatten, um sich ihr Nachtessen zu bereiten, ihnen sehr behaglich war. Dann, nachdem sie ihre frugale Mahlzeit verzehrt hatten, löschten sie die Kohlen sorgfältig aus und suchten, in ihre Wolldecken gehüllt, auf dem Flachboote zwisschen den Fässern ihr Nachtlager.

Bill Pitt, von des Tages Last und Hitze erschöpft, schlief sogleich ein; sein Gefährte starrte in den naßkalten Nebeldunst hinein und konnte trotz der einförmigen Musik des Plätscherns der Wellen, die an das Flachboot schlugen, noch nicht die ersehnte Ruhe sinden. Endlich schloßen sich auch seine Augenlider, doch plötzlich schreckte er empor, er hatte vom User her ein Geräusch vernommen, als nahten sich Menschen. Schnell stieß er seinen Gefährten an, der sich die schlaftrunkenen Augen rieb, doch bald merkte, wer da war. "Niggers!" flüsterte er. "Wer da?" rief Lincoln mit Stentorstimme. Ein Flüstern ließ sich vernehmen und bald sahen die beiden Jünglinge im Licht des aufgegangenen

Mondes vier schwarze Gestalten, die sich dem Boote näher= ten. "Ould niggar, beg for charity, Massa!"\*) riefen sie in ihrem Neger-Englisch. Es waren von den Pflanzungen entlaufene Neger, welche es auf einen Ueberfall abgefehen hatten und fich des Flachbootes bemächtigen wollten. Schnell hatte Abe die Holzaxt ergriffen und im Augenblick ftand Bill, ein schweres Ruder in den Händen, neben feinem Freunde. Die schwarze Rotte, mit furgen Meffern und langen, schweren Anütteln bewaffnet, warfen sich, nachdem fie erft still das Waffer durchwatet hatten, mit einem wilden Schrei auf das Flachboot; Bill fühlte seine linke Schulter von einem heftigen Schlage getroffen, und Abe, einen vor= dringenden Burichen zurückwerfend, fah etwas wie eine Mefferklinge vor seinen Augen blinken und fühlte einen stechenden Schmerz an seiner Stirn. Doch er blieb befon= nen in der Gefahr, schwang mit mächtiger Faust seine Art auf den nächsten Negerschädel und der Getroffene fturzte fopfüber und lautlos in den Strom. Bill arbeitete ebenfo wacker und führte mit feinem Ruder fraftige Schläge auf die Andringenden, welche heulend zurückwichen. Dann sprangen ihnen die tapfern Hinterwäldler nach an's Ufer, die Räuber aber waren verschwunden. Bill fühlte an Armen und Schultern die Nachwehen der Negerkeulen, Abe wischte fich das Blut von Stirn und Wangen; fie hatten ruhmvoll das Schlachtfeld behauptet. Doch hielten sie es für gera-

<sup>\*)</sup> Alte Neger, bitten um eine milbe Gabe, Gerr!

then, das Tau zu lösen und ihr Boot eine gute Strecke weiter hinabzufahren.

Noch 140 englische Meilen waren bis zum Ziel zurückzulegen. Endlich lag die lang ersehnte Stadt, weithin an dem halbmondförmigen Rai sich streckend, ") vor den erstaunten Blicken da! Obwohl New-Orleans dazumal erst 50,000 Einwohner zählte und die großen Staatsgebäude und Hotels, die durch Dampf getriebenen Baumwollpreffen, die Granitbekleidungen der Dämme, all' das, mas heutzutage die Mississippistadt so sehenswerth macht, noch nicht vorhanden war: so bildete fie doch schon damals den wich= tigsten Stapelplat ber Union nach New-Dork, und bot einen Unblick des bewegtesten Lebens und der bunteften Bölker= mischung dar. Da drängten chinesische Arbeiter an norwe= gischen Matrosen vorüber, der Dankee des Nordens traf mit dem Engländer, der Afrikaner mit dem Deutschen, der Mexifaner mit dem Oftindier zusammen, und Trupps von schnatternden und schreienden Negern durchzogen das Gewühl der Geschäftsleute, hier auf ihren Schultern, dort auf kleinen Wagen die Waarenballen transportirend. Die neuen Parkanlagen, welche später ganze Stadttheile bilden follten, die reizenden, bereits zu Stragenlinien fich gruppirenden Billen mit Rückwänden, Balkonen und einem Unterbau von Granit= quadern erschienen den erstaunten Sinterwäldlern, deren Auge nur an kleine, dürftige Blockhäuser gewöhnt war,

<sup>\*)</sup> Defihalb die "Halbmondstadt" oder Crescent-City genannt.

wie lauter Paläste, und die tropische Blumenpracht und üppige Vegetation der Gärten wirkte fast berauschend auf den einfachen Sinn Abraham Lincolns. Es war ihm, als sei er plötzlich in eine Zauberwelt versetzt.

Doch ein ächter Yankee kommt nicht leicht außer Fassung und vergißt niemals das Geschäft. Vor Allem galt es, das Flachboot durch das Gewirre großer und kleiner Fahrzeuge, Barken, Jollen, Waarenschuten, Dampfer, Segelschiffe, gut durchzubringen und an einem passenden Orte des Hafens anzulegen. Dann als dieß gelungen war, sahen sich die jungen Hinterwäldler nach Käusern für ihre Waaren um und brachten auch diese zu annehmbaren Preisen an den Wann. Zuletzt blieb ihnen nur das Flachboot übrig, auf welchem sie den Mississippi herabgeschwommen waren und welches stromauswärts zurückzubringen sich nicht der Mühe lohnte. Auch für dieses fand sich ein Käuser und nun hatten die beiden Bootsmänner ihre Börsen voll silberner Dollars. Ihre Aufgabe war gelöst.

In einem der Boardinghäuser, die unfern des Hasens lagen, ward nun von ihnen ein kleines Zimmer gemiethet, da sie noch einige Tage in New-Orleans bleiben wollten, um sich alle Merkwürdigkeiten wohl anzusehen. Der alte Pitt hatte ihnen den Rath gegeben, vor den Gamblers und Rowdies, dem Gaunervolk, das den unerfahrenen Fremden das Geld aus der Tasche lockt, sich wohl in Acht zu nehmen, überhaupt vor den Leuten nicht viel Geld sehen zu lassen. So kauften sie sich denn einen Ledergürtel, um ihr Silber

am Leibe tragen zu können, und steckten nur weniges Geld in die Taschen. Die Theater, Tanzsäle, Spielhöhlen und Stätten des Lasters ließen sie unbesucht; das Gewirr der Menschen und der breiten und schmalen Straßen gab ihnen Unterhaltung genug; der Marktplatz zumal, auf dem Alles zu sinden war, was die südliche Zone zu bieten vermag, köstliche Früchte, Gemüse, Fische, Blumen in den buntesten, glänzendsten Farben.

Sie gingen weiter und kamen vor ein stattliches Saus, bei welchem ihre Schritte durch ein Gedränge von Menschen gehemmt wurden, die alle hinein wollten. "Was mag dort vorgehen?" sprach Abe zu Bill, "ist's ein öffentliches Ge= baude, eine Borse oder mas fonst?" "Treten wir ein," meinte Bill, "und sehen wir, was es gibt." Die beiden Sinterwäldler bahnten sich durch den Menschenknäuel einen Weg, arbeiteten sich durch einen schmalen Hausgang und famen endlich in eine große halbrunde halle. Auf der einen Seite befand fich ein langer Bar (Schenktisch), hinter welchem von Tellern, Eswaaren und Liqueurflaschen umgeben ein aufgedunsener Wirth saß, das Geld einstreichend, das ihm die schwarzen aufwartenden Rellnerburschen aus dem Saale überbrachten. Im hintergrunde war eine Tribune errichtet, vor derselben standen die Unglücklichen, welche hier verhandelt werden follten, Männer, Weiber und Rinder, alle mit einer Rummer versehen. Der Auftionator ber Stlavenhändler ftand auf der Plattform und wenn er eine Mummer ausgerufen hatte, mußte der Träger derfelben zu

ihm hinaufsteigen und sich von den Kaufliebhabern betaften und untersuchen lassen. Auch gedruckte Verzeichnisse wurden herumgereicht, auf welchen die Namen und das Alter und Geschlecht der zu verkausenden Stlaven verzeichnet waren. Außer den breitschultrigen Pflanzern, welche die Mehrzahl der Käuser bildeten, waren auch viele unbetheiligte Zuschauer anwesend, denen es nur um das Schauspiel zu thun war. Sinige halbbetrunkene Kerle sprangen auf die Bühne, um den dort aufgestellten Franenzimmern schamlose Reden in's Ohr zu lallen oder derbe Flüche auszustoßen.

Der streng sittliche, reine und unverdorbene Abraham Lincoln fah dieß ihm gang neue Schauspiel mit einem innerlichen Schauber. Sein theilnehmender Blick ruhete auf der Reihe der noch des Berkaufs harrenden Stlaven, von denen viele wie empfindungslos in den Saal hineinstierten, als gienge der Vorgang sie gar nichts an. Einige waren ächte Uethiopier von der Schwärze des Chenholzes, andere zeigten eine broncefarbene Haut, bis zum lichteren, weißbraunen Teint. Einige junge Mädchen waren nicht dunkler als manche Farmerstochter von Louisiana, fie waren zu Stubenmädchen für reiche Familien der Crescent City bestimmt. Aber auch eine gang weiße Frauensperson von etwa vierzig Jahren fand sich unter der zu versteigernden Menschenwaare; ernst und in sich versunken stand sie da, ihre Mienen zeigten einen edlen Ausdruck des Schmerzes, ihre garten, fleinen Bande deuteten auf feine harte Arbeit.

"Numero fieben!" rief ber Versteigerer. " Jenny Saw=

kins, 42 Jahre alt, gut erzogen, wird eine vortreffliche Wirthschafterin abgeben!"

Ein gutmüthiger Pflanzer erzählte ben Umftehenden, die soeben Aufgerufene sei die Geliebte, man konne fagen die Gattin seines Nachbars gewesen, der ihr einen Freibrief ausstellen wollte, aber durch seinen plötzlichen Tod daran ge= hindert ward. Sie habe einen Sohn, der sei frei und ftudire in New-Pork, aber er fei nicht legitim und habe deghalb auch keinen Anspruch auf die Mutter. Diese hatte ihren Sohn mit Schmerz erwartet, in der Hoffnung, er werde Mittel gefunden haben, sie aus der Sklaverei zu befreien. Als nun ihre Nummer aufgerufen ward, rührte sich die arme Frau nicht von der Stelle. Zornig schrie der Auktionator: "Gott verdamm' mich, wenn ich Euch nicht fogleich Beine machen werde!" Der gute Abe ballte feine Fäuste und git= terte vor Aufregung am ganzen Leibe. "Ruhig, um Gottes= willen ruhig!" flufterte Bill und ergriff die Band feines Freundes. Da hörte man einen Aufschrei, ein junger Mann drängte fich ungestüm durch die Menge. "Mutter!" schrie er und umschlang das arme Beib, das foeben die Stufen der Plattform hinaustieg.

Ein Durcheinander von Stimmen und Ausrufen erfüllte in diesem Augenblicke den Saal; einige herzlose Menschen lachten laut auf, andere freuten sich und riesen Beifall. Der Austionator aber trennte die Mutter von ihrem Sohne, der die nahezu 1400 englischen Meilen von New-York in fliegender Hast zurückgelegt hatte und noch zu rechter Zeit angekommen war.

"Ich biete auf meine Mutter!" rief er mit leidenschaftslicher Stimme in die Versammlung hinein. "Ein Schuft, der gegen ihn bietet," tönte es hier und da aus dem Kreise. Doch nun trat ein gemein ausschender Mensch mit aufgesdunsenem Gesicht und wildem Trotz in den Mienen hervor und schrie trotzig: "Ich werde bieten, und wer mir entgegenstritt, den schieße ich nieder!" Ein Murmeln lief durch die Wenge, doch Keiner hatte den Muth, dem rohen Menschen die Spitze zu bieten. "Das ist Jefferson Stevens — hieß es — der Todseind des Verstorbenen, der Millionär! Arme Jennh!"

Die Auftion begann! "Viertausend Dollars!" stammelte der Sohn; er hatte die größte Summe genannt, über die er verfügen konnte. Da schickte sich der Pflanzer Stevens an, ihn zu überdieten, aber nun entstand großer Tumult; der besser gesinnte Theil der Anwesenden, von edlem Unwillen ergriffen, stürzte sich auf den rohen Menschen, und ehe sich's derselbe versah, war er bei den Schultern gepackt, durch den Saal geschleift und aus der Thür hinausgeworfen. Der Hammer des Auftionators siel dröhnend dreimal nieder — der Sohn hatte die Mutter erworben und jubelnd lagen sich beide in den Armen.

Der gute Abe athmete auf, als sei eine Last von seinem Herzen genommen. "Gott sei Dank!" rief er und Thränen rannen über sein hageres Gesicht. Tief erschüttert verließ er mit seinem Freunde das Haus; ein Abschen vor dieser "häuslichen Einrichtung" des Südens hatte sich seiner Seele bemächtigt.

Die beiden jungen Männer bezahlten einen Platz auf dem Dampsboote und kehrten wohlbehalten in ihre Heimath zurück. Die Kunde von der treuen Pflichterfüllung und kraftvollen Bewältigung aller Hindernisse verbreitete sich in der Nachbarschaft und wandte schon jetzt dem jungen Lincoln das Vertrauen seiner Mitbürger zu.

## 2. Aramer, Hauptmann und Nechtsanwalt.

Der Unternehmungsgeist und Trieb in's Weite, ber tief im angelfächsischen Wesen steckt, ist in amerikanischer Luft zu voller Entwicklung gelangt. Wie es die europäische Mensch= heit im Mittelalter Jahrhunderte nach dem fernen Diten zog, so zieht es in unserer Zeit die Menschen von Europa nach Amerika, den Amerikaner des Ditens aber nach dem fernen Westen. Auch der gute Thomas Lincoln, obschon er ziemlich weit nach Westen vorgedrungen war, wollte noch weiter nach Westen. Der Staat Illinois mit seinem frucht= baren Prairieboden und ergiebigen Flugniederungen dünkte ihm das Land zu fein, wo "Milch und Honig fließt," und wenn man davon erzählte, fam ihm der Gedanke nicht aus bem Sinn, dorthin überzusiedeln. Seine zweite Frau hatte zwei ftattliche Töchter mitgebracht, die hatten geheirathet und die beiden Schwiegersöhne waren rüstige Arbeiter. So fehlte es für die neue Unfiedlung nicht an fraftigen Sanden.

Abraham Lincoln war mit dem Plane des Baters nicht einverstanden, doch als guter Sohn fügte er sich und übersnahm willig einen Ochsenwagen zur Führung. Im März 1830 setzte sich die Gesellschaft, welche mit den Lindern 12 Personen zählte, in Bewegung, und in 14 Tagen war der Weg bis nach Decatur in Illinois, das damals nur erst ein kleines Oertchen war, zurückgelegt. Etwa zehn englische Meilen westlich von Decatur, an der nördlichen Seite des Sangamonflusses, ward das neue Blockhaus errichtet, an einer freundlichen Stelle, wo der Waldsaum das Prairieland berührte.

Mit gewohnter Rührigkeit und Ruftigkeit fchwang Abe die Axt und in erstaunlich kurzer Frist hatte er Pfähle zu Fenzriegeln für die Umzäunung von zehn Morgen Landes herbeigeschafft. Es ward geackert und gefäet, und in dem neuen, nicht allzu geräumigen Blockhause richtete man sich ein, fo gut es gehen wollte. Doch es kamen schwere Beim= fuchungen über die Familie; im Berbst das Fieber, das die Männer so abmattete, daß fie nur nothdürftig das Feld bestellen konnten, und dann stellte sich ein ungewöhnlich strenger und anhaltender Winter ein. Bis zu Manneshöhe bedeckten die Schneemaffen das Land und an feiner Oberfläche bekam das Schneefeld eine fast undurchdringliche Eiskrufte. Der Verkehr ward gehemmt, felbst die größeren Ortschaften geriethen in Noth, die vielen einzeln gelegenen Farmhäuser und Blockhütten aber, welche nur mit ihrem Dach aus dem Schnee hervorsahen, wurden dem bitterften Mangel preis= gegeben und ihre Bewohner mußten am Sungertuche nagen. Da erwies sich der wackere Abraham abermals als ein Schutzengel für die Seinen. Er ging im heftigsten Schuesgestöber auf die Jagd, um frisches Fleisch zu schaffen; obswohl er kein tüchtiger Schütze war, ersetze doch sein Eiser und seine Ausdauer seine Geschicklichkeit. Dann unternahm er mit seinen Schwägern lange, beschwerliche Reisen, um Brod und andere nothwendige Lebensbedürfnisse herbeizuschaffen, und so kam denn der Frühling des Jahres 1831 heran, der die Familie wegen der lleberschwemmungen zwar auch noch ängstigte, aber bald der Noth ein Ende machte.

Ein unerwarteter Besuch, den John Hanks, der mit der verstorbenen Mutter Nanch, die auch eine geborene Hanks gewesen, nahe verwandt war, der Familie Lincoln abstattete, galt dem Abraham. Dieser sollte wieder ein Flachboot nach New-Orleans hinuntersahren, das ein Mr. Offult in Springsield ausrüsten wollte. Im Hause seines Baters, der schon wieder mit Auswanderungsplänen umging, konnte er nicht für immer bleiben. Abraham war im letzten Februar münsdig geworden und durste frei über sich selbst versügen. So war ihm der Antrag seines Betters Hanks ganz willkommen und er nahm Abschied von den Seinen, mit schwerem Herzen freilich, denn er hatte aufgehört, ein Glied des väterlichen Hauses zu sein. Die Segenswünsche des Baters und der Mutter Sally begleiteten ihn auf seine neue Wanderschaft.

Die Reise nach New-Orleans ging wieder glücklich von statten, doch in der Halbmondstadt traf er's dießmal nicht so glücklich, wie bei seinem ersten Besuch, denn es wüthete

bort das gelbe Fieber, die Geschäfte begannen zu stocken, in ben Straken wehte eine verpestete Sumpfluft und wer nicht nothwendig ausgehen mußte, der blieb daheim. Die, welche fich in ben Straffen begegneten, gingen in weiten Bogen um einander herum, aus Furcht vor der Ansteckung. Nur die fatholischen Brüderschaften, wie die vom Bergen Jesu, zur Mutter der sieben Schmerzen, zu St. Rochus magten sich hervor, um die Todten zu begraben. Biele Leichen fah man schon auf den Quais und Trottoirs liegen und Lincoln fturzte fast über eine folche, als er Abends in sein Logirhaus fich begeben wollte. Ein Reger, dem die rechte Sand fehlte, - wenn ein Stlave sich an feinem Berrn vergriff, ward ihm die Hand abgehauen — brachte ihm eine Laterne und bei deren Schein fah er, daß fünf Leichen auf dem Trottoir lagen. Dank feiner gefunden Konstitution tam er mit einem leichten Ficber davon und seine Waaren nebst dem Flachboote brachte er abermals recht gut an den Mann und schon im Juni ftand er wieder vor Mr. Offult in Springfield, ber mit dem erlangten Gewinn sehr zufrieden war. Nachdem er Mister Lincoln den bedungenen Lohn ausgezahlt hatte, machte er ihm das Anerbieten, ob er nicht als Gehilfe in ben von Offult zu New-Salem errichteten Kramladen ein= treten wolle? "Sehr gern!" war die Antwort.

Abe wanderte also nach New-Salem, wo sein neuer Dienstherr einen Kramladen nebst einer Kornmühle besaß. Seine neue Residenz war ein armseliges kleines Haus mit halbblinden Fenstern und einem so morschen Gebälk, daß

man bachte, es müßte jeden Augenblick zusammenstürzen. Laden und Vorrathskammer waren ein paar Bretterverschläge mit Haus= und Ackergeräthe, Zucker und Kaffee, Kleidern, Stiefeln und Nägeln wohl versehen. An der Waage fehlte es natürlich auch nicht und das Instrument, bei dessen erstem Anblick der Knabe in Entzücken gerieth, sollte nun von dem Manne gehandhabt werden. Und dieser Mann war höchlich befriedigt, daß er nun schon eine so hohe Staffel im gesellsschaftlichen Leben erstiegen hatte, daß er ein Storekeeper gesworden war.

Man darf die Stellung eines Krämers in einem Dorfe ober einer kleinen Stadt nicht allzu gering anschlagen. Er empfängt die Besuche von Leuten aller Art aus dem Orte und der ganzen Umgegend, und da es eine ebenso angenehme Sache ist, Neuigkeiten mitzutheilen und auszutauschen, als Waaren einzukausen, so erfährt er immer aus erster Hand, was sich da und dort ereignet hat und wird mit Land und Leuten bald vertraut. Die kleine Zugabe von einem Glässchen Bhiskh, welche damals noch üblich war, erhöhte nicht wenig die Beweglichkeit der Zunge, und der Verkaussladen bildete einen Vereinigungspunkt für die Männer, die über Handel und Wandel, über Staatssund Gemeindeangelegensheiten sich unterhielten, auch wohl ein Geschäft abschloßen und von dem Kandidaten redeten, den sie für die nächste Lesgislatur (gesetzgebende Versammlung) wählen wollten.

So war sein neues Amt als Storckeeper dem Abraham Lincoln sehr ersprießlich als Vorstudium für den künftigen

Staatsmann. Die riesig große, knorrige und eckige Erscheinung Abe's hatte nicht versehlt, in Salem Aussehen zu erregen. Das seutselige Wesen des Krämerriesen, seine Fertigkeit, den Käusern allersei witzige Geschichten zu erzählen, und die Gewissenhaftigkeit, mit welcher er Jedem reichlich das Seine abwog und maß, das brachte ihm vielen Zuspruch. Aber zum Vortheil des Mr. Offult war diese Freigebigkeit, die sieber zu viel als zu wenig gab, nicht. Der ehrliche Lincoln war kein spekulirender Geschäftsmann, er verstand es nicht, durch Anpreisen seiner Waare Absatz zu verschaffen, auf Concurrenten zu schelten — er war mit einem Worte kein Krämer= und Geldmensch. Das Geschäft wollte keinen Aufschwung gewinnen und gerieth, da der Eigenthümer ohneshin kein Kapital zur Verfügung hatte, in mißliche Umstände.

Während Lincoln mit dem Gedanken umging, seine Stelle zu kündigen, befreiten ihn seine Mitbürger, deren Vertrauen er im vollsten Maße bereits gewonnen hatte, aus seiner Verlegenheit, sie mählten ihn zu ihrem Hauptmann für den bevorstehenden Feldzug gegen die Indianer, welche unter Anführung des "schwarzen Falken" (Black Hawk), wie der tapfere Häuptling genannt wurde, in Wisconsin und Illinois eingefallen waren. Die Indianer sollten — so erzählte man übertreibend — alle vereinzelten Niederlassunzen umzingelt, in Brand gesteckt, das Vieh fortgetrieben, Männer, Weiber und Kinder niedergemacht und skalpirt haben. Die Milizen wurden aufgeboten und New-Salem stellte auch seine Kompagnie. Der große, lustige, kluge Abra-

ham Lincoln sollte der Anführer sein, der freilich von militärischen Dingen noch weniger verstand als von Krämersfünsten, aber als ächter Amerikaner den neuen Shrenposten mit dem Vorsatz annahm, das seine zu thun, um ihn würdig zu behaupten.

Er setzte also einen betreften, dreiecigen Offiziershut auf sein struppiges Haupt, schnallte einen alten, halbver= rofteten Degen um und rudte mit feiner Schaar, um fie vor Allem ein wenig einzuüben, auf den Dorfplat. Right, face, left face, right, left, right, left! Halt! Attention Gentlemen! Und dabei Trommelwirbel und Pfeifen, als sei es auf das Zerspringen des Trommelfells in den Ohren der Bewohner New-Salems abgesehen. Die "Freiwilligen" hatten sich bewaffnet, so gut es gehen wollte; da es an Flinten fehlte, hatten einige der Tapferen sich mit Beugabeln, alten ver= rosteten Säbeln und berben Knütteln bewehrt. Da Essen und Trinfen den menschlichen Leib erhält, fehlte Reinem der Schnappsack mit Proviant, und die meisten Milizmänner, welche ihren Blutdurft zuvor mit der Schnapsflasche zu löschen sich vorgesetzt hatten, trugen ihre Whiskhflaschen an einer Schnur, die um den Hals gehängt mar; bei jeder Bewegung des Mannes klopfte dann die Flasche bald zärtlich, bald unwirsch auf den Bauch ihres Trägers. Es geschah den vom Rriegs= und Soldatenwesen so weit abgekommenen Republikanern nicht felten, daß fie rechts und links verwech= felten, daß die Glieder wie bei einem zerschnittenen Regen= wurm sich lösten und nach verschiedenen Seiten auseinander=

fuhren, ja daß auch der Rapitan mit dem Dreimaster mit= unter felbst in Verlegenheit war, ob er rechts oder links kommandiren follte. In fein Rommando redete auch wohl Gevatter Hinz und Rung hinein und es entspann sich eine gemüthliche Unterhaltung, über der man das Exerciren ganz vergaß. Die fomischen Auftritte machten den ohnehin gut gelaunten Kapitan nur noch luftiger, und mit feinem guten humor brachte er schließlich doch wieder Alles in's rechte Geleis. Dag, wenn diese Hinterwäldlerschaar mit den Rothhäuten zusammengekommen wäre, sie tüchtig barauf lo8= geschlagen und geschoffen hätte, ist ohne Zweifel. Aber als fie nun auf einem abgelegenen Posten im Walbe Salt gu machen kommandirt wurde, da zeigte sich weder bei Tag noch bei Nacht auch kein einziger Indianer, und die Miliz von New-Salem hatte fich nur in geduldigem Warten, im hungern und Dursten — denn die Rationen wurden mit jedem Tage geringer — und im Rampf mit den Mustito's geübt.

Als Lincoln im Kongreß 1848 auf seinen Feldzug von 1832 zu sprechen kam, äußerte er sich in seiner humoristisschen Weise also:

"Halten Sie mich, meine Herren, für einen Ariegs= helden? Im Black-Hawk-Ariege freilich habe ich gefochten, geblutet und bin entronnen. Doch mein Schwert habe ich nicht zerbrochen, denn ich hatte keins zu brechen, aber einst verbog ich eine Muskete. Als General Caß sein Schwert zerbrach, that er es, wie mir scheint, aus Verzweiflung; als ich meine Muskete verbog, geschah es nur aus Zufall. Wenn General Caß es mir im Heidelbeerpflücken zuvorthat, so übertraf ich ihn in räuberischen Anfällen auf wilde Zwiebeln. Wenn er einen lebendigen, streitbaren Indianer sah, dann sah er jedenfalls mehr als ich; ich meinerseits hatte wohl manches blutige Gesecht, aber nur mit Mustito's, und wenn ich auch nie wegen Blutverlustes in Ohnsmacht sank, so passirte es mir zuweilen doch beinahe — aus Hunger."

Wenn aber Lincoln auf seiner furzen friegerischen Lauf= bahn keine Gelegenheit fand, sich auszuzeichnen, jo hatte sein Unsehen und sein Ruf bei seinen Mitburgern doch bedeutend gewonnen, und feine Erwählung zum Rapitan durfte ihn mit gerechtem Stolz erfüllen, wie fie ihm benn auch bie Nothwendigkeit fühlbar machte, sich noch weiter in ber ge= fellschaftlichen Stellung emporzuarbeiten. "Mit Ausnahme eines Jahres, " äußerte sich später der ehrliche Abraham, "hat mich nie der Hochmuthsteufel gepackt. Damals bilbete ich mir, offenherzig gestanden, etwas oder richtiger sehr viel auf meine großen Hände ein, die ich später mit ganz andern Empfindungen betrachten lernte. Die langen Arme, welche sich an den Händen befanden, famen mir gang unschätzbar vor. Rein hunderttausend=Dollars-Mann fann seine Ba= piere mit größerer Zärtlichkeit, mit zufriedenerem Stolze betrachten, als ich auf meine Urme blickte. Der Ropf schwirrte mir von Planen; allein ich muß gestehen, daß bei diesen Planen die Urme und Sande stets die eigentliche Grundlage

ausmachten. Bom Shopkeeper-Gehilfen gedachte ich mich bald zum Shopkeeper (Raufmann) empor zu arbeiten eine glänzende Aussicht mit unbestimmten Vorstellungen vom Unsprechen des Benefit (beim Bankerott) im Sintergrunde. Arme und Sände waren dann wieder mein Troft, der An= fang und das Ende meiner Träume. Der "fchwarze Falte" machte aus dem Ladendiener einen Kapitan, ich will nicht fagen, daß ich expreg vom Black hawt mein Batent erhielt, aber ich hatte doch, gleich unseren Feldherrn, mir vom Black hamt ein Stück Ruhm — eine Art von Stalp — herabgeschunden. Rapitan ist ein merkwürdiges Wort. Gin Ra= vitän kann doch fein Ladendiener werden, wenn er seiner alten Kompagniemannschaft gegenüber auf Sochherzigkeit, "Pluck," Anspruch erheben will. Und so ist's denn der Hochmuthsteufel, der mich wie der Engel des Habakut beim Ropfe nahm und mir zeigte, daß mein Daumen und meine beiden rechten Vorderfinger sich mit dem Reste der rechten und mit der gangen linken Sand zu meffen vermöchten und daß, Alles richtig gerechnet, meine Zunge schwerer wiegen fonne als meine beiden langen Arme. Wen aber der Teufel einmal gepact hat, den läßt er so bald nicht wieder los. Er zeigte mit dem Daumen über die Schulter, mir angubeuten, daß in der Kompagnie, die von den bofen Engeln Ruthriel und Dalziel (Habsucht und Chrgeiz) kommandirt wird, noch ein Blätzchen als Freiwilliger für mich offen ge= laffen sei. Ich warf den Ladendiener unter den Ladentisch und ging als hoffnungsvoller Rechtsgelehrter von dannen.

Meine Lieutenants waren fast alle Advokaten geworden, und ihr Kapitän zeigte, so hoffe ich, daß er noch immer würdig sei, die wackeren Jungen zu kommandiren."

So sehr Lincoln nach seinem innersten Wesen zum Rechtsanwalt berusen war, so erging es doch ihm, wie so vielen anderen großen Männern vor und nach ihm, — die liebe Noth trieb ihn auf den Weg, der schließlich zum Ziele führte und der beste war. Es waren die Schulden, die er gemacht hatte und die er als ehrlicher Mann bezahlen wollte, aber mit bloßer Handarbeit und Tagelöhnern nicht tilgen konnte, welche ihm den Gedanken nahe legten, sich einer Beschäftigung zuzuwenden, die ihm so viel einbrächte, daß er einen Theil des Erworbenen zurücklegen könnte. Und so stellte sich der Beruf des Advokaten als das glänzende Ziel vor seine Seele, dem er zusteuern müsse.

Als er nach seinem dreimonatlichen Feldzuge nach Newscalem zurückfehrte, war eben Wahlbewegung für die gesetzgebende Versammlung des Staates Illinois. Seine Mitbürger, wie sie den klugen und charaktersesten Abraham Linscoln durch Erwählung zum Hauptmann der Miliz geehrt hatten, wollten ihn nun auch für die Legislatur zum Abgesordneten erwählen; er erhielt von 274 Stimmen nicht weniger als 267. Lincoln war für den milden, versöhnlichen Staatsmann Heinrich Clay, der auf Seiten der Whigs stand; hatte er doch schon als Knabe dessen Lebensbeschreibung mit hoher Freude gelesen und den verehrten Mann in sein Herz geschlossen! Aber die Demokraten, welche damals noch Hand

in Hand mit den Sklavenbesitzern der Südstaaten gingen, hatten auch in Illinois noch das Uebergewicht und es ward in den anderen Wahlbezirken der demokratisch gesinnte Ge-neral Jackson durchgesetzt.

Was nun beginnen? Mit der Art das Hinterwäldler Farmerleben fortsetzen, das wollte und konnte er nicht. Da bot ihm ein früherer Bekannter von ihm die Theilhaberschaft an einem Krämergeschäft an, das derfelbe in New-Salem zu gründen im Begriff ftand; Berluft und Gewinn follte zwischen beiden Affociés gleich getheilt werden. Der arme Schlucker hatte aber alle seine Waarenvorräthe geborgt und hoffte, burch Abraham Lincoln sein Geschäft emporzubringen. Zu Diesem Zwecke wollte er auch einen Branntweinschank eröff= nen, was Lincoln, ein strenger Anhänger des Enthaltsam= feitsprinzips, der weder geistige Getränke genoß noch Tabak rauchte, entschieden verweigerte. Der Affocié übernahm am Ende den alleinigen Betrieb des Kramladens, der aber bald geschlossen werden mußte. Der arme Abraham verlor dabei nicht nur alle feine Ersparniffe, sondern wurde auch für eine Schuldenlast von 1100 Dollars verantwortlich.

Das Unglück, weit entfernt, ihn muthlos zu machen, regte alle seine Kräfte auf. Hatte er doch in den Biographieen Plutarchs, in den Lebensbeschreibungen Washingtons und Benjamin Franklins das Hochbild von Männern angeschaut, die auch mit des Lebens Noth und Widerwärtigkeit hatten kämpfen müssen! Hatte doch der geseierte Held Washington sich auch erst durch geraume Zeit hin als Feld

messer sein Brod verdienen müssen und wie sauer waren dem wackeren Franklin die Lehrjahre geworden! Daß Lincoln, nachdem er als Hauptmann bei seinen Mitbürgern so viel Achtung genossen und als Abgeordneter zu wirken für würdig erachtet worden war, sich mit einem abgetragenen Anzuge behelsen mußte, der immer sadenscheiniger wurde; daß er bei aller Mäßigkeit und Einschränkung oft nicht wußte, woher ihm das tägliche Brod kommen und wohin er sein Haupt legen sollte: das war hart genug. Aber sein Gottvertrauen hielt ihn aufrecht und es täuschte ihn nicht.

Zunächst ward ihm die Postmeisterstelle von New-Salem verliehen. Das war freilich ein sehr unbedeutender Posten, der wenig einbrachte, aber doch das Gute hatte, daß er feinen Inhaber mit vielen Leuten in Berührung brachte, ihm manchen Freund erwarb, auch Zeit genug übrig ließ, um durch Selbststudium sich fortzubilden. Bon einem Advokaten der Nachbarschaft lieh er sich juristische Bücher — benn zum Ankauf der Bücher fehlte ihm das Geld, — und um seinem Gönner, der vielleicht diese Werke den Tag über selber brauchen mußte, nicht beschwerlich zu fallen, holte er das Buch am Abend, las und schrieb daraus bis tief in die Nacht hinein und brachte es am andern Morgen dem Eigenthümer wieder zurück. Auch durch fleißiges Lefen der Zeitungen, die er als Postmeister aus erfter Sand bekam, wußte er seine juristischen und politischen Renntnisse zu er= weitern und fich fortzubilden. Schon damals mar fein ftets praktischer Rath und treffendes Urtheil vom Bolke fehr

gesucht, und statt zu einem Advokaten zu gehen, kamen Viele zu dem Postmeister Lincoln, um in verwickelten Streitigkeiten oder schwierigen Rechtsfällen seinen ehrlichen Rath zu vernehmen.

Glücklicher Weise bauerte es nicht zu lange, bis sich bem braven Manne eine Gelegenheit barbot, um Geld zu verdienen und die Gläubiger befriedigen zu können. Diefe waren zwar durchaus nicht ungeduldig geworden, sie hatten zu Lincolns Redlichkeit das beste Bertrauen, aber dem Schuldner fiel es immer schwerer auf's Berg, wenn er einem feiner Gläubiger begegnete. In ganz Illinois herrschte da= mals eine mahre Leidenschaft, Stadt= und Landgrundstücke zu vermeffen und auszuweisen. Gine Bermeffungsgefellschaft hatte an dem Centralpunkte Chicago ihren Sitz und machte von dort aus fehr gute Geschäfte. Nach allen Richtungen hin wurden Bauplane für neu zu gründende Städte und Ortschaften abgesteckt und zum Berkauf ausgeboten. Der damalige Landesvermeffungschef von Sangamon = County, John Calhoun, der einige Jahre fpater in dem Streit über die Ranfas-Angelegenheit eine fo hervorragende Rolle spielte, machte unferem Lincoln den Vorschlag, die Vermeffungen für seinen Diftrift zu übernehmen. Der ruftige, arbeit8= luftige hinterwäldler erklärte fich fogleich bereit dazu, ob= wohl er nichts von der Mathematik und Feldmeßkunft verstand. Er verschaffte fich alsbald die nöthigen Bücher, um fich in das neue Fach hineinzustudiren, nahm Kompag und Meffette und zog hinaus in's Freie, um fein Werk zu beginnen.

Die Arbeit war viel schwerer und mühseliger, als er sie sich vorgestellt hatte, denn es mußten die unwirthbarften, wildesten Gegenden durchzogen werden; oft ging's durch bodenlose Sümpfe oder durch angeschwollene Waldbäche, oder es mußte auf einem Flede Halt gemacht werden, wo ein heer von Mustito's auf Gesicht und hande stürzte und alle Thätigkeit zu hemmen drohte. Richt immer war ein Blockhaus in der Nähe, das für die Nacht einen gefchützten Lager= plat bot, dann ward unter dem offenen himmelszelt das Nachtlager gehalten. Die zähe Natur Lincolns war jedoch allen Wechselfällen gewachsen und da seine Arbeit gut bezahlt ward, so ließ er nicht nach und hatte nach Jahresfrist die Genugthuung, alle seine Schulden bezahlt zu feben. Nun fonnte er wieder als unabhängiger Mann in New = Salem erscheinen, konnte freier sein Haupt erheben und miethete sich als fogenannter "Boarder" bei einer Familie ein, wo er Rost und Logis zahlte.

Seine Vermessungsarbeiten setzte er fort, und diese entsernten ihn mitunter Wochen lang von seinem Wohnorte. Auch das Rechtsstudium ward eifrig sortgesetzt und jeder freie Augenblick mit dem Lesen juristischer Bücher ausgefüllt. Das stille, häusliche Leben bei Mister Cameron, dessen Kostsgänger er war, gefiel ihm; als er aber durch Cameron mit dessen Geschäftsgenossen, Mister Rutledge, bekannt geworden war, und den sehr gemüthlichen Familienkreis dieses Mannes näher kennen gelernt hatte, zögerte er nicht, sich bei den Rutledge's einzunisten. Der Magnet, der ihn gewaltig ans

zog, war wohl nicht herr ober Frau Rutledge, sondern Unna, die schöne Tochter des Hauses, die mit tugendsamer Bauslichkeit einen feinen, gebildeten Beift und ein edles Berg vereinte, fo daß auch dem mackeren Abe das Berg aufging, wenn er sich mit ihr unterhielt. Je mehr sich beide junge Leute kennen lernten, defto inniger murde das Band, das ihre Herzen umschlang. Miß Unna hatte sich durch bas äußere rauhe und linkische Wefen Abe's nicht über beffen tieferen Gehalt und Werth täuschen laffen, und fühlte sich sympathisch zu ihm hingezogen. In der treuen Seele Lincolns, der bis jett fo fehr mit Arbeit und feiner eigenen Ausbildung beschäftigt gewesen war, daß er an Frauenliebe gar nicht gedacht hatte, schlug die edelste Reigung schnell tiefe Wurzeln. Aber dieg Verhältniß nahm bald ein trauriges Ende. Dig Unna hatte sich vor längerer Zeit mit einem jungen Schotten verlobt, der nach New-Nork gewandert war und fein Wort von sich hatte hören laffen. Sie glaubte fich von ihm vergeffen und verlaffen und schloß mit dem von ihr hochverehrten Lincoln den Herzensbund. Da fam aber ein Brief von dem Schotten, der nicht unehrenhaft ge= handelt hatte, sondern von einer schweren Rrankheit heim= gesucht worden war. Leichenblaß, mit verweinten Augen trat das schöne Mädchen zu Abe und ftammelte: "Wir muffen entfagen, Abe!" Und als ber befturzte Mann bas Rähere erfahren, sprach er auch: "Wir muffen ent= fagen!" "Aber ich werde, das fühle ich jetzt, ihm ebenso wenig angehören als Dir," fuhr Unna fort, indem sie

die Hand auf das zuckende Herz preßte, "ich werde balb sterben!" Abe breitete seine Arme aus, schluchzend sank das Mädchen an seine Brust. Dann zog sie still auf eine einsame Farm westlich von New-Salem gelegen und sank dort in's frühe kühle Grab. So endete die Jugendliebe Lincolns.

In einem Leben, das bis zum letzten Athemzuge Arbeit und Kampf und Wirken nach außen war, mochte ich diesen Zug aus der Gemüthswelt des edeln Mannes nicht übersgehen.

Abraham Lincolns Stern war im Aufsteigen begriffen; er erhob sich immer höher und glänzender. Noch hatte er nicht die Advokatenwürde erlangt und kaum fein fünfund= zwanzigstes Lebensjahr zurückgelegt, als er schon zum Ab= geordneten für den gesetzgebenden Körper seines Staates erwählt wurde und zwar mit einer größeren Majorität von Stimmen, als je ein Randidat erhalten hatte. Mit ihm wurde sein Freund, Major John F. Stuart, damals ein bekannter Advokat, gewählt. Da er zuvor erft felber hören, prüfen, sich Einsicht verschaffen wollte, ehe er zum Reden fich anschickte, fo begnügte er fich während der ersten Seffion mit einer beobachtenden Rolle, folgte fehr aufmerkfam den Debatten, mischte sich aber selber nicht in den Kampf. Die Mehrzahl der Gesetzgeber von Illinois hatten Großes von Lincoln erwartet und stimmten nun ihre Meinung von seinen Fähigkeiten herab. Nur einige wenige scharfblickende Männer ließen sich nicht irre machen in ihrer Schätzung

der geistigen Persönlichkeit Lincolns. Als dann der berühmte politische Agitator Stephen A. Douglas von Vermont nach Illinois herüberkam und mit keinem anderen als mit Abraham Lincoln in freundschaftliche Verbindung trat, überraschte das die Freunde wie die Gegner des jungen Mannes.

Im Jahr 1836 fühlte sich Lincoln ftark genug, die Prüfung als Rechtsanwalt bestehen zu können, und im Herbst dieses Jahres ward ihm die Abvokaten-Licenz ausgefertigt. Im April des folgenden Jahres siedelte er nach Springfield, dem Hauptort des Staates Illinois über und ward von seinem Freunde Stuart als Partner in beffen Bureau aufgenommen. Bald zeigte fich's, daß er ein Advokat ersten Ranges war, der mit gründlicher Kenntnig des ame= rifanischen Rechtswesens eine überzeugende Rraft der Darftellung verband und die verworrenften und schwierigsten Fragen schnell zu entwirren und auch für den einfachsten Menschenverstand flar zu machen verstand. Besonders gesucht war Lincoln als Vertheidiger bei den Sitzungen des Schwurgerichtes, er übernahm aber auch nur die Vertheidigung einer Sache, von beren Gerechtigkeit er überzeugt mar. Mit fpit= findigen Reden und Sachwalterfünsten eine schlechte Sache zu vertheidigen und aus schwarz weiß, aus links rechts zu machen, das war ihm zuwider.

Unter vielen Rechtsfällen möge nur der folgende, welcher allerdings auch zu den ausgezeichnetsten gehörte, hier eine Stelle finden.

Eines Tages, ba Lincoln in den Zeitungen blätterte, fand er unter der Tageschronik eine Notiz, daß ein gewiffer Armstrong, der älteste Sohn und die einzige Stütze einer armen Wittwe, die auf einer kleinen Farm nächst Petersburg lebe, während eines Camp-Weetings und bei einer Nachtsstattgehabten Schlägerei ergriffen und festgenommen worden sei, da man ihn nicht ohne Grund beschuldige, einen jungen Wann ermordet zu haben, der bei der Rauserei sein Leben eingebüßt hatte.

Rechtsanwalt Lincoln gerieth in große Aufregung. "Armstrong" — "kleine Farm bei Petersburg" — bas war ja die Familie, die ihn als Jüngling so gastfrei aufgenommen und unter beren Dache er die ersten juristischen Studien begonnen hatte! Er hatte den Sohn wohl als einen etwas leichtsinnigen Menschen kennen gelernt, aber als einen Verbrecher konnte er ihn sich nicht benken. Da Springfield der County-Sitz war, so mußte der arme junge Mann jedenfalls dahin abgeliefert werden und die Jury über ihn aburtheilen. Der eble Lincoln erkundigte fich fogleich näher nach der Sache, erfuhr, daß demnächst eine Schwurgerichts= fitung stattfinden werde, und daß eine furze Voruntersuchung vor dem Friedensrichter die Schuld des jungen Armstrong so gut wie erwiesen erscheinen lasse, da der Angeklagte nichts Stichhaltiges wider die Aussagen seines Anklägers vorzubringen vermochte.

Lincoln erwirkte sich den Zutritt zum Grafschafts= gefängnisse, wo der Gefangene saß. Trauriges Wiedersehen eines alten Bekannten! Er fand den jungen Armstrong verstört und tief gebeugt; er betheuerte aber sest und eins dringlich seine Unschuld. Nachdem sich Lincoln den ganzen Vorgang genau hatte erzählen lassen und verschiedene Fragen an den jungen Mann gestellt hatte, kam er zur Ueberzeugung, daß man denselben fälschlicher Weise des Verbrechens beschuldige. Doch das falsche Zeugniß zu entkräften schien kast unmöglich.

Die Zeitungen nahmen alle gegen den Angeklagten Partei: die absurdesten Gerüchte aus seinem früheren Leben, die auf einen jähzornigen, rohen Charakter schließen lassen sollten, wurden in Umlauf gesetzt und so die Menge gegen den vermeintlichen Mörder zu wirklicher Wuth aufgestachelt. Seine Verurtheilung schien Allen im Voraus gewiß.

Unter solchen Umständen traute Lincoln der Jury von Springsield keine unbefangene Prüfung des Falles zu und das Erste, was er mit richtiger Würdigung der Verhältnisse that, war, daß er die ganze Gerichtsverhandlung in eine andere "Grafschaft" (County) verlegte und eine sogenannte change of venue erwirkte. Die Verhandlung wurde vertagt und der Gefangene von Springsield nach Taylorsville transportirt. Dann arbeitete Lincoln in aller Stille seine Verthels digungsrede aus.

Die Stunde des "Trials" erschien, welche über Sein oder Nichtsein des Gefangenen entscheiden sollte. Das Courthaus (der Gerichtshof) war schon stundenlang vom Publikum belagert worden. Endlich ward der Saal ge=

öffnet; der Richter, die Männer der Jury, der öffentliche Aukläger (Prosecuting attorney), die Zeugen und der Vertheidiger des Angeklagten nahmen ihre Sitze ein und die County-Clerks legten ihr Protokollpapier zurecht und spitzten die Federn.

Die alte unglückliche Mutter Armstrong war auch erschienen, der Berhandlung, die gegen ihren Sohn geführt ward, beizuwohnen. Bleich und kummervoll, vom Schmerz niedergebeugt, saß sie auf einer der vordersten Bänke, die Hände gefaltet, nur die Lippen regend im stillen Gebet. Nun ward der Gefangene vom Sheriff und dessen Untergebenen in den Saal geführt und Aller Blicke waren auf den jungen Mann gerichtet, der zwar in tiefster Niedergeschlagenheit und sehr ermattet einherging, aber doch gar nicht wie ein Verbrecher aussah. "O mein Gott!" rief die arme Mutter; der unglückliche Sohn erblaßte noch mehr, als er sie sah, er regte die Lippen, doch kein Laut kam über dieselben; er wankte unsicher auf seinen Play.

Die Verhandlung begann. Der öffentliche Ankläger erhob sich und trug die Anklage vor. Dann ging's an's Zeugenverhör. Derjenige Bursche, dessen Zeugniß am beschwerendsten lautete, war ein blasser, hagerer Mensch mit unstetem Blick und sehr gemeinen Zügen. Er war ein Kamerad des Erschlasgenen gewesen, hatte sich aber gegen Armstrong stets feindlich bewiesen. Mit gehässigem Eiser betheuerte er, daß er mit eisgenen Augen gesehen habe, wie der junge Armstrong sich mit einem Messer auf den Getödteten gestürzt habe.

Abraham Lincoln hatte bis dahin ganz ruhig und scheinsbar theilnahmlos dagesessen. Nun aber richtete er seine Fragen an diesen Hauptzeugen.

"Ihr feid von den soeben vernommenen drei Zeugen der einzige, der das sah, so viel ich weiß."

"Ja, Sir. Ich war im Handgemenge unmittelbar neben ben beiden!"

"Um welche Stunde faht Ihr es."

"Zwischen halb zehn und zehn Uhr, Gir!" erwiderte der Zeuge trogig.

"Ja, ja, um zehn Uhr," bemerkte Lincoln trocken. "Aber da war es ja völlig finster!"

"Nein, Sir! der Mond schien so hell, daß ich hätte eine Zeitung lesen können!" lautete die Antwort.

"So, so!" Lincoln machte keine weitere Bemerkung und begann nun seine Vertheidigungsrede. Er hob vor Allem hervor, daß der Angeklagte wohl etwas leichtsinniger Natur, aber niemals schlecht gewesen sei, wie solches durch vollgültige Zeugnisse auch festgestellt worden. Mit einschneidender Schärfe ging er dann auf die Widersprüche ein, die sich in den verschiedenen Zeugenangaben zeigten und von Niemand beachtet worden waren, nun aber allen Anwesenden einleuchteten. Indem er das Gewebe einer teuflischen Bosheit in der Anklage bloslegte, ward seine Rede immer gewaltiger und der falsche Hauptzeuge wurde sichtlich davon getroffen. Zwar suchte er seine Verlegenheit unter einem finsteren, trotzigen Blicke zu verbergen, aber er wurde blasser, während

des jungen Armstrongs Wangen wieder Farbe bekamen. Als aber Lincoln schließlich einen Kalender aus der Tasche zog und nachwies, daß an jenem Tage oder Abende der Mond um 10 Uhr noch gar nicht habe scheinen können, weil er erst um Mitternacht aufgegangen sei, da ward die ganze Verstammlung tief ergriffen, Bestürzung malte sich auf dem Gessicht des frechen Zeugen und Jeder war von des Angeklagten Unschuld überzeugt.

Die Geschworenen zogen sich nur furze Zeit zurück; bald erschienen fie wieder und erklärten: Richt schuldig! Die begeisterte Menge empfing diesen Spruch mit Jubelgeschrei. Mutter Armftrong schwantte zu ihrem Sohn, die gitternden Arme ihm entgegenstreckend; sprachlos, vom Glück übermäl= tigt, fant er an die Mutterbruft und Lincoln feierte eine ber schönsten Stunden feines Lebens. Bescheiden hatte er fich in eine Ede des Saales gurudgezogen und ftand am Fenfter, durch das die untergehende Sonne ihr Purpurlicht goß; ihre Strahlen verklärten die hohe Stirn des Mannes, der im Bewußtsein, eine gute That vollbracht zu haben, in ruhiger Bürde fich den Lobpreifungen der Menge entzog. Der junge Armftrong eilte zu seinem Befreier und war fo ergriffen von Dankbarkeit, daß er nicht die rechten Worte finden konnte. Ueber Lincolns Gesicht ging ein milbes, zu= friedenes Lächeln; er ftellte feinen Schützling an's Fenfter, zeigte ihm die in rosiger Glut schwimmende Sonne und fprach: "Seht, die Sonne ift noch nicht untergegangen und Ihr feid frei!" Bu feiner Mutter hatte er am Morgen

biefes Tages gefagt, daß er ihr den Sohn noch vor Sonnen= untergang zurückgeben werde.

Lincolns Ruhm als Sachwalter stieg mit jedem neuen Rechtsfall, den er übernahm, und er mußte oft weite Reisen in die Umgebung machen, weil man seiner Hilse in schwiezigen Prozessen nicht entbehren mochte. Wer Freude am Schaffen und Wirfen hat und für seinen Thätigkeitstried den rechten Kreis sindet, der ist glücklich. Lincoln sühlte sich in der "Blumenstadt" (wie man Springsield auch wohl nannte) um so glücklicher, als er dort im Hause des Doktors Todd ein holdes Blümchen fand, das er bald das seine nennen durste. Es war die schöne, siebenzehnjährige Miß Marh, welche dem zweiunddreißigjährigen Manne am 4. November 1842 ihre Hand reichte und ihm fortan eine Häuslichkeit bereitete, in der er sich wohl sühlte, und nach allen Anstrengungen und Arbeiten, die sein Beruf mit sich brachte, die beste Erholung fand.

Viele freie Stunden waren dem strebsamen Manne freislich nicht bescheert, denn noch ehe er die Advokaten-Licenzerhalten hatte, ward er im Jahre 1836 schon zum zweiten Mal in die Legislatur gewählt. Sein Redetalent war in den Parteikämpfen unschätzbar und dazu kam seine Begeissterung für Wahrheit und Recht, die sich Jedem fühlbarmachte, der ihn sah und hörte und selbst seinen Gegnern gewaltig erschien. Er sührte den geraden Schwerthieb des Wortes, und wenn er auch in schonender Weise dies und jenes nur verblümt oder in witziger Anspielung zu sagen

beliebte, so traf er doch stets in's Schwarze und war des Erfolges gewiß.

Als er in New-Salem zum zweiten Mal in die Legislatur gewählt werden sollte, suchte ihm Oberst Allen dadurch entgegenzuwirken, daß er Abe's politische Gesinnung und Aufrichtigkeit verdächtigte. Darauf schrieb dieser folgenden Brief:

New = Salem, 21. Juni 1836.

## Werther Oberft!

Es ist zu meiner Kenntniß gelangt, daß Sie während meiner Abwesenheit von hier letzte Woche durch unsern Ort gekommen sind und öffentlich erklärt haben, Sie seien im Besitze einer Thatsache oder von Thatsachen, welche, wenn das Publikum sie erfahren würde, N. W. Edwards und meine Aussichten für die kommende Wahl vernichten müßten; daß Sie aber aus Wohlwollen für uns darüber schweigen würden!

Niemand hat des Wohlwollens mehr bedurft, als ich, und Wenige mögen im Allgemeinen weniger abgeneigt gewesen sein, es entgegenzunehmen; aber in diesem Falle würde ein Wohlwollen gegen mich eine Ungerechtigkeit gegen das Publikum sein und daher muß ich um Entschuldigung bitten, wenn ich es hiermit ablehne. Daß ich einst das Vertrauen des Volkes von Sangamon-County besaß, ist hinreichend klar, und hätte ich seither etwas begangen, sei es vorsätzlich oder unvorsätzlich, das, wenn enthüllt, mich dieses Verstrauens unwürdig machen müßte, so wäre derzenige, dem

solche Fakta bekannt sind und der sie verschweigt, ein Berräther an der Sache seines Landes.

Ich befinde mich durchaus nicht in der Lage, auch nur ahnen zu können, welches Faktum oder welche Fakta, seien diese bestimmt oder muthmaßlich, Sie haben andeuten wollen. Aber meine Meinung von Ihrer Wahrheitsliebe wird mir auch nicht einen Augenblick gestatten, zu zweiseln, daß Sie wenigstens glauben was Sie sagen. Die persönliche Rückssicht, welche Sie mir bezeugt haben, ist mir schmeichelhaft; doch hoffe ich, daß Sie nach reiflicher Ueberlegung das öffentsliche Interesse als die höchste Rücksicht betrachten und sich daher entschließen werden, selbst das Schlimmste über mich ergehen zu lassen.

Ich gebe Ihnen hiermit die Versicherung, daß eine redliche Darlegung von Thatsachen Ihrerseits, so sehr sie mich auch herabwürdigen mögen, dennoch nicht die Bande unserer persönlichen Freundschaft lockern werde.

Ich wünsche eine Antwort auf dieses Schreiben und es steht Ihnen frei, beides zu veröffentlichen, wenn es Ihnen beliebt. Hochachtungsvollst

Dem Oberft Robert Allen. A. Lincoln.

Im Jahr 1838 und 1840 ward Lincoln abermals gewählt und zum "Sprecher" ernannt; er galt bereits für die bedeutendste politische Persönlichkeit in Illinois, und seine Partei, die Whigs, folgten ihm mit unbedingtem Zutrauen auf Tritt und Schritt. Die Whigs verlangten eine fräftige Centralgewalt, die Demokraten hingegen strebten nach Occentralisation, d. h. sie wollten die Einzelstaaten mit größter Machtfülle und möglichst vielen Besugnissen aus-rüsten, und da dieses hauptsächlich im Interesse der südlichen Stlavenstaaten lag, welche bekanntlich die Stlaverei als ihre eigene "häusliche Angelegenheit" betrachteten, in die der Norden nichts hineinzureden habe, und über die auch der Nationalkongreß nicht entscheiden dürse, so war der ganze Süden demokratisch gesinnt. Aber auch im Nordwesten der Union und namentlich in Islinois zählte die demokratische Partei viele Anhänger, und bei ihrem heftigen, rücksichtse losen Vorgehen hatten die Whigs und Republikaner einen harten Stand.

Lincoln, nachdem er in den ersten vierziger Jahren sich ganz seinem Berufs = und Familienleben hingegeben hatte, trat 1844 wieder in die Schranken des politischen Rampf plates. Es war eine neue Präsidentenwahl ausgeschrieben; die Stlavenbarone des Südens im Verein mit den Demostraten des Nordens boten alle Mittel auf, ihren Candidaten, J. Anox Polk, durchzusetzen, und wie es ihnen bei sast allen früheren Wahlen gelungen war, gelang es ihnen auch dießmal. Die Whigpartei hatte ihr Auge auf ihren treuen und edeln Anhänger Henry Clay geworfen, den berühmsten Kentucky Staatsmann, der schon im Jahr 1830 zu Gunsten einer starken Centralregierung, sowie eines Schutzzollspstems aufgetreten war, das die Industrie der Nordstaaten England gegenüber sicher stellen sollte, aber den Südstaaten,

die keine Industrie zu schützen brauchten und so billig wie möglich einkaufen wollten, verhaßt war. Henry Clay ward um seines milden, versöhnlichen Charafters willen felbst von den gemäßigten Demofraten hoch geachtet; feine Unhänger legten fich ftolz den Namen Clay-Männer bei, und Abraham Lincoln, der schon als Anabe das Leben S. Clan's mit Begeifterung gelefen hatte, hing ihm voll Berehrung an. Es galt nun, Clay gegen Polf in die Schranken zu führen und die öffentliche Meinung für die Whigpartei zu bearbeiten, und Lincoln entschloß sich auf das inständige Bitten feiner politischen Freunde, den Staat Illinois nach allen Richtun= gen zu bereifen, um an öffentlichen Orten oder in ausdrücklich berufenen Wahlversammlungen zu Gunften Benry Clay's Reden zu halten. Mit gewohnter Gründlichkeit und Rlarheit setzte er die Grundsätze auseinander, auf denen die Bolitit S. Clan's beruhte; er gewann zahlreiche Anhänger für seinen Randidaten, aber noch waren die Demokraten in Illinois zu ftark und Lincoln merkte bald, daß er noch nicht durchzudringen im Stande sei. Vier, ja sechs Stunden lang faßte er auf dem Baumstumpen (die übliche Rednertribune im Weften) Posto, machte lange Tagemärsche und ließ sich feine Mühe verdrießen. Dann zog er über den Wabashfluß in seine frühere Beimat Indiana und fand auch da vielen Beifall. Doch der Zweck ward nicht erreicht, denn Polk erhielt 1,335,834 Stimmen und Clay nur 1,297,033. Der rednerische Feldzug Lincolns war aber keineswegs un= fruchtbar gewesen; er hatte die Partei gestärkt und Lincolns

große politische Befähigung und rednerische Kraft in den weitesten Kreisen berühmt gemacht. Wicderholt hatte der Demokrat John Calhoun, der Illinois durchzog, um für Polk zu werben, vor der mächtigen Beredsamkeit Abraham Lincolns die Segel streichen müssen, und doch war Calhoun einer der tüchtigsten Redner seiner Partei.

3m Jahre 1846 ward Lincoln zum Abgeordneten in den Kongreß der Vereinigten Staaten erwählt und nahm im folgenden Jahre feinen Sit im Repräsentantenhause zu Washington ein. Dort erflärte er, daß er am Grundgesetz der Union, das die Sklavenfrage offen gelaffen und fie als Ungelegenheit der Einzelstaaten stillschweigend frei gelaffen habe, nichts geändert wissen wolle, und was die Weisheit der Bäter beschloffen habe, daß muffe von den Nachkommen in Ehren gehalten werden. Aber — und damit trat er den nord= und südstaatlichen Beißspornen gegenüber — daraus dürfe Niemand folgern, daß den neu hinzugekommenen Staaten die Stlaverei aufgedrungen werden muffe. Er erflärte sich gegen die Annexion von Texas und ben wegen berselben entbrannten Rrieg mit Mexiko, den er als einen ungerechten verurtheilte. Da aber feine Stimme nicht durchdrang, war er wieder patriotisch genug, nicht mit seinen Parteigenossen zu stimmen, welche einen Aft der Rache ausüben wollten, indem fie den Ariegsmännern, die fich an diefem Ariege betheiligt hatten, den Sold vorenthielten. Er war für reich= liche Beschaffung der Mittel, damit die braven Unions= foldaten nicht verfürzt würden, dagegen stimmte er für das

"Wilmot Proviso", das dem Präsidenten für die Bewilligung der geforderten Summe die Verpflichtung auferlegte, die Stlaverei von dem neu angeschlossenen (annektirten) Gebiete sern zu halten. Wilmot, Repräsentant für Pennsylvanien, hatte nämlich den Antrag gestellt, daß die Stlaverei in den neu erwordenen oder aufgenommenen Staaten und Territorien der Union auf immer verboten werden sollte. Dieser Antrag wirkte recht eigentlich als der chemisch-wirksame Stoff, der die bisherige Parteimischung zersetzte. Es bildete sich die Partei der freesoilers oder Freibodenmänner, die sich gleichsmäßig gegen alle direkten und indirekten Freunde der Stlaverei erklärte und den Humanismus auf ihre Fahnen schrieb.

Im Jahre 1848 ward ein neuer Präsident gewählt; die Freesoilers machten Martin van Buren zu ihrem Kanstidaten, die Whigs aber, auf deren Seite Lincoln war, stimmten für General Taylor, der auch im Süden beliebt war. Lincoln hatte noch immer eine versöhnliche Politik im Auge, während der Süden nicht Einen Schritt that, um den Norden zu versöhnen. Das zeigte sich wieder im Streite wegen Californien. California war, so lange es zu Mexiko gehörte, das wilde, von Indianerhorden durchzogene, unswegsame und unbedaute Land geblieben. Seine reichen Goldminen, von denen die Mexikaner nichts geahnt, und die auch, wenn sie dieselben gekannt hätten, schwerlich von ihnen wären ausgebeutet worden, waren den auf Entdeckungen begierigen Bewohnern der Vereinigten Staaten nicht entgangen. Wit reißender Schnelligkeit hatten sich Tausende von Yans

fee's, aber auch Tausende von Jrländern, Schweizern und Deutschen an den californischen Flüssen und in den von hohen Gebirgen eingeschlossenen Thälern des neuen Landes zusammengefunden und sich da angesiedelt. So kam es, daß Caslifornien schon im Jahre 1848 eine hinlängliche Einwohnerzahl besaß, um als freier Staat in die Union aufgenommen werden zu können. Die Südstaaten aber widersetzten sich diesem Eintritt. Und warum? Weil die Union gerade jetzt aus 15 freien und 15 Stlavenstaaten bestand. Wäre nun das freie Californien dazu gekommen, so hätten die freien Staaten im Senat das Uebergewicht gehabt. Diese Widerssetlichkeit war eine freche Verletzung des sogenannten Misssouriskompromisses.

Im Jahre 1820 wäre es fast auch schon zum Bürgerstrieg gekommen, weil der Süden darauf bestand, daß der neue Staat Missouri, obwohl er seiner Lage nach zum Norsden gehörte, zum Sklavenstaat erklärt wurde. Der Zank wurde nothdürstig beigelegt durch das Uebereinkommen, "daß im ganzen von Frankreich abgetretenen Territorium Louisiana nördlich vom 36° 30' nördl. Breite an, mit Ausnahme des jetzt zu bildenden Staates Missouri, Sklaverei für immer verboten sein soll."

Californien lag nun mit seinem nördlichen Theile weit nördlicher als 36°. Doch was kümmerte das die Sklavenbarone des Südens? Wurde doch Texas, die von Mexiko losgerissene Provinz, gleichfalls zum Sklavenstaate gemacht, trotz dem Widerspruch der Nordstaaten. Um den Streit über Californien beizulegen, schlug Henry Clay folgenden Kompromiß vor:

- 1. Californien tritt als freier Staat in die Union.
- 2. Die Stlaverei darf auf die von Mexiko erlangten Länder ausgedehnt werden.
- 3. Für die Gefangennahme entlaufener Stlaven ift ein ftrenges Gefetz zu erlaffen.

Die stlavenfreundlichen Staaten des Nordens hielten sich nicht für verpflichtet, die entlausenen Stlaven den südlichen Staaten wieder auszuliesern, und auch darüber entstand bitterer Streit. Nun sollte Punkt 2 und 3 den Süden besichwichtigen, damit dieser nichts gegen Punkt 1 unternehmen möchte. Die seindselige Spannung der Gemüther hatte jesdoch eine zu große Höhe erreicht, als daß solche Kompromisse etwas helsen konnten. Die demokratische Partei, je niehr ihr die gewaltsame Politik gelang, ward um so übermüthiger und der neue Präsident Franklin Pierce (1853—57) leistete ihrem Treiben allen Vorschub.

Lincoln, nachdem er sich von seiner zweisährigen Wirksamkeit als Abgeordneter in Washington wieder in sein Privatleben zu Springfield zurückgezogen hatte, ward für die Stelle eines Präsidenten von Illinois ausersehen; er schlug diese Wahl aus, um für den großen Kainpf, den er herankommen sah, freie Hand zu behalten.

Und schon das Jahr 1854 führte ihn wieder auf den politischen Kampfplatz. A. Stephen, Douglas, der frühere Genosse Lincolns, der sich wie dieser aus niederem Stande emporgearbeitet hatte, eine fehr gewandte Rede und einneh= mende Perfönlichkeit befaß, aber an die sittliche Böhe Lincolns nicht entfernt heranreichte, vielmehr ein eitler, aalglatter Politifer war, der es mit dem Süden hielt und es doch auch mit dem Norden nicht verderben wollte — suchte die Beftimmung des Miffouri-Rompromiffes, nach welcher in dem Gebiete nördlich vom 36 0 30' die Sklaverei für immer ausgeschlossen bleiben solle, zu vernichten durch die Ranfas= Nebraska-Bill. Da nämlich die beiden Gebiete Ranfas und Nebraska nur von Ansiedlern des Nordens bevölkert worden waren und man voraussehen konnte, daß fie in nächster Zeit sich als freie Staaten organisiren würden, so machte Senator Douglas den Vorschlag, daß jene beiben Territorien als Eflaventerritorien zu behandeln feien, ohne Rücficht auf die Stimme der Bewohner felbft. Diefer wiederum allem Gefet Sohn sprechende Vorschlag passirte schnell beide Häufer und murde durch die Unterzeichnung des Präsidenten Gesetz.

Obwohl Kansas eine ganz freie Bevölkerung hatte, so hinderte das den gewaltthätigen Süden keineswegs, alsbald jenen Kongreßbeschluß durchzuführen. Eine bewaffnete Bande von Sklavenbesitzern aus Missouri drang in Kansas ein, vertrieb die freien Ansiedler und erklärte das Gebiet zum Sklavenstaat. Nachdem dieß Treiben eine Zeit lang gewährt, riß dem Norden doch die Geduld, er sandte nun auch seinersseits bewaffnete Schaaren den Bedrängten zu Hilfe, welche die frechen Eindringlinge vertrieben und die alten freien Eins

richtungen wieder herstellten. Erst am 29. Januar 1861 aber, als die Rebellion des Südens schon im Gange war, trat Kansas als freier Staat in die Union ein.

Lincolns unermüdliche Thätigkeit ging nun zunächst dashin, daß sich die republikanische Partei im Staate Illinois, die sich zersplittert hatte, wieder zusammenkand, und er brachte es dahin, daß diese zum ersten Mal der demokratischen Partei entgegen für die neue Legislatur 1855 einen republikanischen Senator wählte. Wie wenig es ihm selber um Befriedigung seines Ehrgeizes zu thun war, zeigte er dadurch, daß, obwohl alle antischemokratischen Mitglieder der Legislatur für Lincoln stimmten, er die Wahl von sich ab auf Trumbull lenkte, den die demokratischen Gegner von Douglas zu ihrem Candidaten bestimmt hatten. Einige seisner Freunde weinten wie Kinder, als sie, von Lincoln selbst dazu aufgefordert, ihren Liebling aufgeben und Trumbull wählen helsen sollten.

Die neue republikanische Partei hatte sich zum Ziel gessetzt, die Macht der Bundesregierung und die Rechte der Einzelstaaten in's rechte Verhältniß zu bringen, d. h. sie wollte die Bundesregierung befähigen, im Interesse der Ershaltung der ganzen Republik das Uebergewicht der Sklavenstaaten zu beseitigen und die weitere Ausbreitung der Sklaverei zu verhindern. Auch gegen die kriegerische Angriffspolitik, die Cuba, Mexiko und Centralamerika annektiren wollte, erklärte sich die republikanische Partei. Unter dem Präsidenten Pierce war bereits ein Freischaarenzug unter

Anführung Walkers nach Nicaragua in Centralamerika unsternommen worden, mit der Absicht, dort ein füdliches Sklasvenreich zu gründen. Der Zug nahm aber ein klägliches Ende.

Im Jahr 1856 war die republikanische Partei bereits so erstarkt, daß sie für die neue Präsidentenwahl dem Cansdidaten der Demokraten, James Buchanan, den Oberst Fremont entgegenstellen konnte. Lincoln war bei diesem Wahlseldzuge unermüdlich, um seiner Partei den Sieg zu verschaffen; doch der Süden hatte alle von der Regierung abhängigen Stellen mit seinen Geschöpfen besetzt, und die Furcht vor einer Sprengung der Union, womit die Sklavenstaaten drohten, brachte die Republikaner um einen großen Theil der Stimmen in den nördlichen Staaten, so daß der Demokrat Buchanan, der in Allem dem Süden zu Willen war, im Jahr 1857 den Präsidentenstuhl besteigen konnte.

Bis zu welcher Unbotmäßigkeit, Rohheit und Frechheit das Selbstgefühl der Männer des Südens ausgeartet war, zeigte sich in dem von ihnen im Jahre 1856 auf den braven Senator Sumner von New-York verübten Attentat. Sumner, zugleich Gelehrter, Schriftsteller und Staatsmann, war ein unerschrockener Vorfämpfer sür die gute Sache der Freiheit und des Gesetzes; er ging voran, mit der mündslichen und schriftlichen Rede das aussprechend, was die Edelgesinnten zum Theil erkannt hatten, aber nicht laut zu sagen wagten, — daß der große Kampf bevorstehe, den Uebermuth des Südens zu brechen. Sein Prinzip, das später von Linzoln und dem ganzen Norden angenommen wurde, saßte er

in dem Sate zusammen: Sklaverei ist Sektenfache. Freiheit Nationalsache. In einer Rede, die er im Rongreß zu Washington gehalten, hatte er das unlautere und gefetlofe Wefen der Stlaverei auf das icharffte gegeißelt. Auf folden Freimuth hatten die Stlavenbarone feine andere Antwort als Mord und brutale Gewalt. Als Sumner während einer Sitzungspause im Staatszimmer ruhig am Bulte ichrieb, murde er plötlich von zwei Männern des Güdens überfallen, die mit Stockschlägen fo lange auf ihn ein= hieben, bis er in seinem Blute schwimmend auf der Erde lag. Es wurde nachher erwiesen, daß diese Ruchlosen, falls man ihnen Widerstand geleistet hatte, ihr Opfer erschoffen haben würden. Es mährte ganger vier Jahre, bis ber Senator Sumner im Stande war, im Senat zu erscheinen. Mit ebler Todesverachtung und muthiger Folgerichtigkeit schleuberte er in feiner erften Rede wiederum feine vernichtenden Blite gegen das Ungeheuer der Stlaverei.

Im Jahre 1858 ging der Termin der Senatorschaft von Douglas zu Ende und es wurden Neuwahlen vorgenommen. Lincoln wurde in der Staatsconvention der Republikaner zu Springsield als der Kandidat für den UnionsSenat aufgestellt, Douglas sah der Wiederernennung von
Seiten der Demokraten entgegen. Kaum war der letztere von
Washington nach Illinois zurückgekehrt, als er auch schon
seine Kundreise antrat, um sich beim Volke wegen der Nebraskabill zu rechtsertigen und nebstbei den Grundsätzen Lincolns und der republikanischen Partei entgegenzuarbeiten.

Lincoln redete aber so gewaltig, daß der "kleine Riese des Westens," wie man ben Senator Douglas nannte, nicht vor ihm auffommen konnte. In der am 17. Juni zu Springfield gehaltenen Rede fprach er die prophetischen Worte: "Ein Haus, das in sich felber getheilt ift, kann nicht bestehen. Ich glaube, daß diese Union nicht auf die Dauer halb als Stlaverei=, halb als freies Land möglich ift. Ich erwarte nicht, daß die Union getheilt werde, ich erwarte nicht, daß das Haus zusammenstürzen werde; aber ich erwarte, daß es aufhören werde, getheilt zu fein. Eins von beiden wird es gang gewiß werden. Entweder muffen die Begner ber Stlaverei ihrer Verbreitung Einhalt thun und fie in eine folche Lage bringen, daß die öffentliche Meinung fich mit dem Glauben beruhigt, diese gehe ihrem endlichen Aufhören entgegen, ober ihre Vertheidiger werden fie vorwärts drängen, bis fie in allen Staaten gleich gesetzlich fein wird, in ben alten wie in den neuen, im Norden wie im Guden."

Diese Worte griff Douglas an, indem er Lincoln beschuldigte, er wolle durch seine Gleichmacherei den Süden zum Kriege und Absall zwingen. Er behauptete, daß es weder wünschenswerth noch möglich sei, Gleichförmigkeit in den Lokal-Institutionen und häuslichen Einrichtungen der verschiedenen Staaten der Union zu haben. Die Gründer der Regierung hätten niemals eine solche Gleichsörmigkeit bezweckt, sie hätten wohl gewußt, daß die Gesetze und häusslichen Einrichtungen, welche für die Granithügel von Newspampshire paßten, sich nicht für die Reispslanzungen Süds

Carolina's eigneten. "Ich glaube," fagte er, "daß mein Freund, Mister Lincoln, die großen Prinzipien, auf denen unser Staatsgebäude ruht, ganz und gar mißverstanden hat. Gleichheit in den Lokal= und Domestikalgesetzen würde nicht nur für die Staatenrechte destruktiv (zerstörend) sein, sons dern auch für Staatssouveränetät, für persönliche Freiheit und individuelle Selbstbestimmung. Gleichförmigkeit ist die Mutter des Despotismus in der ganzen Welt; dieß gilt nicht nur von der Politik, sondern auch von der Religion."

Mit folden Gemeinplätzen, welche die liberale Maske vornahmen, suchte der gewandte Redner den in der That freisinnigen, liberalen und humanen Lincoln in ein schiefes Licht zu stellen. Er griff dann ferner dessen Aeußerung über die Dred-Scott-Angelegenheit an.

Der Militärarzt Emerson hatte nämlich im Jahre 1834 seinen in Missouri geborenen Sklaven Dred Scott nach Illinois mitgenommen und vier Jahre später nach dem Territorium Minnesota. Dort hatte er ihn mit einer von einem Offizier erhandelten Sklavin verheirathet und war mit diesem Shepaar nach einiger Zeit wieder nach Missouri zu-rückgekehrt, wo Dred Scott, sein Weib und die inzwischen gebornen beiden Kinder in den Besitz eines Mister Anderson übergingen. Viele Jahre später gelangt Dred Scott zu der Kenntniß, daß ein Sklave frei sei, sobald er von seinem Sigenthümer in einen freien Staat mitgenommen werde. Dred Scott wendete sich nun an den Gerichtshof des Staates Missouri, um für sich und seine Familie die Freiheit zu

erwirken. Der Urtheilsspruch gewährte ihm dieselbe, das Obergericht aber kassirte das Urtheil und der Prozeß ging nun vor das oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten, das ganz im Sinne des Obergerichts von Missouri entschied.

Da Lincoln diese Entscheidung getadelt hatte, nahm Douglas abermals die Maske der Gesetzlichkeit vor mit der Behauptung, daß Jeder sich dem Ausspruche des obersten Bundesgerichts zu fügen habe. Lincoln hatte gesagt, daß eine solche Entscheidung die Neger für immer davon ausschließe, Bürger der Vereinigten Staaten werden zu können, und Douglas entgegnete darauf: "Ich bin so frei, zu sagen, daß die Regierung der Vereinigten Staaten nur für weiße Menschen eingesetzt ward."

Schon am folgenden Tage beantwortete Lincoln in Chicago diese Rede seines Gegners. Nachdem er den Satz: "Ein in sich getheiltes Haus 2c." wiederholt hatte, fragte er:

"Was ist in diesem Paragraph enthalten, das dem Richter Douglas als eine politische Ketzerei erscheint? Ich habe weder behauptet, daß die häuslichen und Staatseinrichtungen der ganzen Union gleichzustellen seien, noch strebe ich dahin, daß der Süden den Norden mit Krieg überziehe. Ich weiß es wohl, daß diese Regierung 82 Jahre lang bestand, trotzem, daß in der einen Hälste des Landes die Sklaverei, in der andern die Freiheit waltete. Ich glaube aber, daß es deßhalb geschah, weil die öffentliche Meinung überzeugt war, die Sklaverei sei in eine Lage gebracht, in welcher sie ihrem endlichen Untergang entgegengehe. Ich

habe immer die Sklaverei so sehr gehaßt, wie dieß nur ein Abolitionist\*) thun kann, aber ich verhielt mich ruhig, bis die neue Aera begann, die Einführung der Nebraska=Bill.

Rein Mann glaubt fester an das Prinzip der Selbsteregierung, als ich. Es ist mein Glaube, daß jedes Individuum von Natur berechtigt ist, mit sich und der Frucht seiner Arbeit zu thun, was ihm beliebt, vorausgesetzt, dieß verstoße nicht gegen die Rechte eines Andern; daß auch jede Commune das Necht hat, zu thun was ihr beliebt, vorausgesetzt, dieß verstoße nicht gegen die Rechte einer andern Commune. Ich behauptete dieß von jeher und gab als Illustration an, daß Illinois nicht das Recht habe, sich in die Heidelbeergesetzt von Indiana, in die Austerngesetzt von Birginia oder das Branntweingesetz von Maine zu mischen.

Ueber den zweiten Angriffspunkt, der sich auf Lincolns Aeußerung gegen die Entscheidung in der Dred-Scott-Ansgelegenheit bezog, wies Lincoln vortrefflich nach, wie in der Auffassung von Douglas es deutlich ausgesprochen werde, daß es ihm gleich sei, ob für oder gegen die Sklaverei gestimmt werde, solche Gesinnung aber dahin führe, den Freisheitssinn im Volke auszurotten. "Die Argumente (Bes

<sup>\*)</sup> Schon Benjamin Franklin, der voraussah, welches Unheil ber Union mit dem Sklavenwesen drohete, stiftete einen Abolitions= verein, der die völlige Abschaffung (Abolition) der Negerstlaven zum Zweck hatte.

weisgründe), welche man vorbringt, daß man nur so viel Zugeftändnisse der niederen Race machen folle, als diese zu ertragen im Stande fei, find diefelben, welche die Defpoten jedes Zeitalters vorgebracht haben, um das Bolk zu knechten. - Dieses Argument des Richters Douglas ist dieselbe alte Schlange, welche fpricht: Ihr arbeitet und ich effe, ihr habt die Mühe und ich will die Früchte davon genießen! Ich möchte gern wiffen, wenn man einmal Ausnahmen von der alten Unabhängigkeitserklärung: ""Alle Menschen sind gleich geboren, "" zulaffen will, wo man zuletzt aufhören wird? Wenn man fagt, diefe Erklärung habe feinen Bezug auf ben Neger, wefhalb kann dann nicht ein Anderer fagen, fie habe auch keinen Bezug auf den Deutschen? Wenn jene Unab= hängigkeitserklärung nicht die Wahrheit ift, fo lagt uns bas Gesethuch nehmen und sie herausreißen. Wer wagt es, bas zu thun? Wenn sie nicht wahr ift, reißen wir fie heraus! (Zahllose Rufe: Nein, Nein!) So wollen wir denn fest daran halten, fest bei ihr stehen! (Donnernder Beifall.) In einer der Ermahnungen des göttlichen Herrn heißt es: "Ihr follt volltommen fein, wie euer Bater im himmel vollkommen ist!" Er stellte das als ein Muster auf, und der, welcher am meisten that, jenes Muster zu erreichen, er= langte den höchsten Grad sittlicher Bollendung. Go fag' ich in Beziehung auf das Pringip, daß alle Menschen gleich geschaffen sind: lagt uns ihm so nahe als möglich tommen. Ronnen wir nicht jedem Geschöpfe die Freiheit geben, fo wollen wir wenigstens nichts thun,

was ein anderes Wesen in die Sklaverei bringt! (Stürmischer Beisall.) So wenden wir denn diese Regier= ung in das Fahrwasser zurück, in welches die Gründer der Constitution sie ursprünglich brachten: Laßt uns sest bei ein= ander stehen. Thun wir dieß nicht, so werden wir nach jener Seite hin gedreht, wohin Richter Douglas strebt, diese Na=tion zu einer allgemeinen Sklavennation zu machen."

Diese Turniere wurden im August, September, bis in den Oktober hinein fortgesetzt, das Volk strömte massenhaft hinzu, die Zeitungen berichteten von den tief einschneidenden Reden Lincolns, der wider den aalglatten Douglas so mannshaft socht, und wenn auch Douglas der Stärke seiner Partei in der Staats-Legislatur\*) es zu danken hatte, schließlich die Senatorwürde davon zu tragen, so war doch der moralische Sieg unzweiselhaft auf Seiten Abraham Lincolns, der vom Volke von Illinois nicht mehr anders als "honest old Abe," und da er jetzt in sein fünfzigstes Jahr getreten war, auch wohl nur "old Abe" genannt wurde.

Jest ließ sich bereits voraussehen, daß Lincoln der erste und populärste Mann der Union werden mußte, wenn die Partei der Republikaner in gleichem Maße wie bisher Fortschritte machte. Und dieses geschah, und zwar durch den massenhaften Hinzutritt der Deutschen. Hier ist der Ort, es zu sagen, daß erst durch die Deutschen die republikanische

<sup>\*)</sup> Im Bolke hatte Lincoln die Majorität: 126,000 Stimmen gegen 122,000 für Douglas.

Partei die rechte Stärke gewann und daß für die Erwählung Lincolns zum Präsidenten der Union die Deutschen den Ausschlag gaben.

Schon in den ersten Kämpfen gegen Douglas und die Nebraska-Bill, als man in Lincoln drang, er möge über die Fremdenfrage mit Stillschweigen hinweggehen, um die "Anownothings" nicht zu reizen, hatte er fich entschieden der Deutschen angenommen. Bekanntlich nannten sich "Knownothings" (die von fremder Sprache und Eigenthümlichkeit "nichts" wiffen wollten) jene Stock-Amerikaner, welche eifer= füchtig auf das Unwachsen der deutschen Bevölferung, den "Fremden" erft nach 21jährigem Aufenthalt in den Bereinigten Staaten das volle Bürgerrecht gewähren wollten. Die Republikaner fürchteten, die Knownothings könnten ihnen abtrünnig werden und wollten Zugeständnisse machen. Lincoln aber wollte von folden Zugeständnissen nichts wiffen. "Wir muffen ehrlich und offen mit unferer Farbe her= aus, " fprach er, "und nur durch rückhaltlose Berkündigung unserer Grundsätze können wir auf Unterstützung rechnen. Die Adoptivbürger haben ein Recht, dieß zu verlangen." Er drang mit seiner Unsicht durch und die Folge war, daß namentlich die deutschen Bürger massenhaft in die Reihen der republikanischen Partei eintraten. Lincolns Vorgehen war um so weiser, als die Knownothings keineswegs sich von den Republikanern trennten.

## 3. Präsidentschaft. Burgerkrieg. Mord.

Die Präsidentschaftszeit Buchanan's ging zu Ende, die Parteien rüsteten sich zur neuen Präsidentenwahl. Der Präsident der Union wird nicht direkt durch das Bolk erswählt, sondern jeder Staat ernennt gerade so viel Wähler, als er Repräsentanten in die Kammer des Kongresses schickt. Die Gesammtzahl dieser Wähler beläuft sich auf 303, das von kommen auf die 18 freien Staaten 183 Stimmen, auf die 15 Sklavenstaaten 120. Das absolute Mehr ist somit 152.

Die Wahlmänner von Illinois tagten in Decatur und auch Lincoln verfügte sich dahin. Mit großer Begeisterung ward er in der Delegatenversammlung begrüßt. Dieß war am 10. Mai 1860. Während man Lincoln bewillsommte, erschien ein alter Grankopf von Macon County, der bat, auch einen Beitrag zur Convention liefern zu dürfen. Es war Niemand anders, als der uns schon bekannte John Hanks, mit welchem Abe einst die Axt geschwungen hatte. Er trug zwei alte, verwitterte Zaunpfähle, zwischen denen eine Fahne besessigt war, und pflanzte sie in der Versammslung vor der Nednerbühne auf. Lang anhaltender Jubel erscholl, denn diese mit der Fahne geschmückten Zaunpfähle trugen folgende Ausschrift:

Abraham Lincoln, der Pfahl-Candidat zum Präsidenten im Jahre 1860. Zwei Zaunpfähle von den 3000, welche im Jahre 1830 angefertigt wurden von John Hanks und Abraham Lincoln — dessen Bater der erste Pionier von Macon County war.

Mit Begeisterung ward old Abe herbeigerufen, zu bestätigen, daß diese Fenzpfähle von ihm behauen worden seien. "Ei!" — rief er in seiner trockenen, humovistischen Weise, nachdem er die beiden Pfähle eine Zeitlang betrachstet hatte, "ich habe freilich vor etwa 30 Jahren hier ganz in der Nähe von Decatur am Sangamonflusse unser Blockshaus bauen und Zaunpfähle spalten helsen, — ob diese da von jenen sind, das will ich nicht gerade beschwören, so viel aber ist gewiß, daß ich noch nach jener Zeit viele solcher Pfähle behauen habe und noch bessere, als die da sind!" Von neuem brach der Jubel aus und wollte nicht enden; es war eine schöne Huldigung, dem schlichten, aus dem ars beitenden Volke hervorgegangenen Manne dargebracht, der jeht im Begriff stand, zum obersten Lenker des Staates ers nannt zu werden.

Er ging indessen ruhig nach Springsield zurück, um abzuwarten, was die am 16. Mai in Chicago zusammenstretende große republikanische National-Convention beschließen würde. Mit Ausnahme von den beiden Carolina's, Alasbama, Georgia, Mississspier, Florida und Louisiana hatten alle übrigen Staaten der Union ihre Abgeordneten geschickt; ein großes Gebäude, der "Wigwam" genannt, war eigens für die Zusammenkunst der Wähler erbaut worden. Der

Zudrang des vor dem Hause versammelten Bolkes war un= geheuer. Die zweite Ballotirung schwankte nur noch zwi= fchen Seward und Lincoln. Jedes von der Plattform des Chicago-Wahlhauses verkündete Votum ward fogleich nach Springfield telegraphirt. Auf das Ergebniß des dritten Ballots war nun Alles gespannt; das Telegraphenamt in Chicago war ununterbrochen thätig und im Telegraphen= bureau von Springfield natürlich großer Zudrang. Lincoln, äußerlich gang ruhig, aber innerlich gewiß ebenso erregt wie das ganze Volk, hatte sich auf die Arbeitsstube der Redaktion des Staats-Journals zurückgezogen; da fturzte ein Knabe au ihm hinein, den der Telegrapheninspektor sandte; er schwenkte ein Zettelchen in seiner Rechten, das er haftig dem Mister Lincoln überreichte. Dieser brauchte nicht erft lange zu lesen, denn schon drängte das Bolf, glückwünschend und jubelnd, dem fleinen Burschen nach. Gine Zeitlang stand der bescheidene Mann und blickte staunend und gedankenvoll auf den kleinen Zettel, dann fagte er ruhig: "Ich habe zu Saufe eine kleine Frau, die möchte das wohl hören. Ich will hingehen und ihr's fagen!"

Lincoln war nur erst Präsidentschaftscandidat, noch nicht Präsident; aber seine schließliche Ernennung war doch sehr wahrscheinlich. Mit Blitzesschnelle verbreitete sich die Aunde durch die ganze Union; sie erregte im Süden Versdruß und Zorn, im Norden Begeisterung. In großen und kleinen Städten wurden Meetings abgehalten, welche ihre Zustimmung zu der erfolgten Wahl ausdrückten; in News

Port und vielen andern Orten ertonte Ranonendonner. Die Bewohner Springfields schwelgten in Wonne; ihre "Blumenftadt" ward zum Meffa, wohin nun aus allen Gegenden die Anhänger und Freunde derjenigen Grundfätze pilgerten, welche Abraham Lincoln vertrat. Selbstverftandlich hatte sich ein Comité der National-Convention von Chicago sofort nach Springfield verfügt; von Musikbanden und dem Jauchzen des Volkes begleitet, begab fich daffelbe in die Wohnung Abe's. Als die Herren an das von einem zierlichen Holzgitter umgebene Wohnhaus des Gefeierten herantraten, erblickten fie zwei hübsche Anaben, die höflich grußend an der Gitterthur standen. Herr Evarts von New-Port wendete fich an den größeren und fragte: "Sind Sie ein Sohn von Mifter Lincoln?" "Ja, Sir!" war die freudige Antwort. "Dann schütteln wir einander die Hand!" fuhr Evarts fort und mehrere andere Herren folg= ten seinem Beispiel. 218 dieg der jungere Bruder fah, richtete er sich so hoch er konnte auf und rief mit kindlichem Selbstgefühl, das dem kleinen Burschen allerliebst zu Ge= sicht stand: "Ich bin auch ein Lincoln!" Lachend aab man nun auch bem fleinen, energischen Sohn feines Baters die Hand.

Den Ernst des wichtigen Augenblicks tief in seiner Seele fühlend, ohne alles eitle Wortgepränge, beantwortete der würdige Candidat die Ansprache des Präsidenten der Consvention und drückte dann allen Mitgliedern derselben herzshaft die Hand. Da stand er denn auch dem Richter Kelly

gegenüber, einem der längsten Männer der Union. Abe und Kelly prüften einander mit lächelndem Blick und der erstere, so seierlich ernst ihm auch zu Muthe war, konnte doch nicht umhin, dieses unerwartete Zusammentressen zweier Riesen sehr komisch zu finden.

"Was ist Ihre Höhe?" fragte er humoristisch mit den

Augen blinzelnd.

"Sechs Fuß, zwei!" antwortete Kelly; "und die Jhrige, Mister Lincoln?"

"Sechs Fuß, vier!" erwiederte diefer schmunzelnd.

"Dann beugt sich Pennsylvanien vor Illinois!" rief Richter Kelly, und fügte mit Innigkeit hinzu: "Mein theurer Mann, seit Jahren sehnt sich mein Herz nach einem Präsidenten, zu dem ich emporblicken könnte, und ich
habe ihn nun endlich in einem Lande gefunden, wo wir
nichts als "kleine Riesen"") zu finden glaubten."

Der 6. November des Jahres 1860 war der Tag der endgiltigen Wahl, und Abraham Lincoln blieb Sieger mit dem entschiedensten Mehr. Sein bisheriger Nebenbuhler Douglas hatte nur 12 Stimmen; Bell, der sogenannten Unionspartei angehörig, ein farbloses Mittelding zwischen Demokraten und Republikanern 39; Breckenridge, Vice-präsident unter Buchanans Präsidium 72, Lincoln aber 180.

Um 11. Februar des Jahres 1861 verließ er Springfield, um die Präsidentschaft anzutreten. Eine große Menge

<sup>\*)</sup> Unspielung auf den Demokraten Douglas.

gab ihm das Geleit. Als er in den Waggon der Eisenbahn stieg, sprach er tiesbewegt: "Meine Freunde, ich allein kann wissen, wie sehr mich diese Trennung schmerzt. Dieser Be-völkerung verdanke ich Alles, was ich bin. Hier habe ich länger als ein Vierteljahrhundert gelebt; hier sind meine Kinder geboren, hier liegt eines derselben begraben. Wann werde ich Euch wiedersehen? Ich weiß es nicht. Es ist mir eine Aufgabe zugefallen, wie sie so groß und ausgedehnt vielleicht seit den Tagen Washingtons keinem Menschen zugefallen ist. Nie hätte er sie erfüllt ohne die göttliche Vorssehung, an die er jederzeit glaubte. Demselben allmächtigen Gott übergebe ich mich auch und vertraue seiner Hilse; auch hoffe ich, daß Ihr, meine Freunde, mir diese Hilse erbeten werdet, ohne welche ich nichts bin und mit welcher allein mir der Erfolg gewiß ist! Und nun, meine Freunde, lebt wohl!"

Die ganze Fahrt bis nach Washington glich einem Triumphzuge. An allen Bahnstationen jubelten ihm Hunsberte und Tausende entgegen, und wo Mdusikbanden zu has ben waren, mußten diese aufspielen; es wurden Kanonen geslöst, die Fahnen wehten lustig von den Triumphbögen, die Beamten und Würdenträger hielten Ansprachen, die vom neuen Präsidenten mit vielem Takt beantwortet wurden. Ueber den politischen Weg, den er einzuschlagen gedachte, äußerte er sich so zurückhaltend wie möglich; er wollte die Partei des Südens auf keine Weise reizen. Auch die humosristischen Zwischenfälle sehlten nicht. Auf der Nordost-Station benutzte Abe die Gelegenheit, dem Volke zu erklären, daß

der Backenbart, den er sich hatte wachsen lassen, seine Existenz den Rathschlägen eines jungen Mädchens des Ortes verdankte, welche ihm solche in einem freundlichen Briefe mitgetheilt hatte. Er würde die schreiberin gern begrüßen, falls sie anwesend sei in dieser Versammlung, welche die Güte gehabt, ihn zu empfangen. Und siehe! aus dem Gedränge tritt eine junge Dame hervor, sie wird von der jubelnden Menge bis zum Präsidenten geleitet und von diesem ritterlich geküßt.

Glücklich gelangte Lincoln nach Philadelphia — denn die Männer des Südens hatten ihm auf diesem Wege nachsgestellt — um dort, wie er versprochen hatte, in der Unabhängigkeitshalle die Nationalflagge auf's Neue aufzurichten. Es war eine erhebende Feier, als im Moment, da der Mann, welcher als ein neuer starker Hort der Republik ersschienen war, unter Glockengeläut und Kanonendonner die Flagge hißte. Bei dieser Feier sprach er unter Anderem diese denkwürdigen Worte:

"Ich habe mich selbst oft gefragt, welches große Prinzip oder welche große Idee es wäre, die unsern Staatenverband so lange zusammengehalten hat. Es war etwas in der Unabhängigkeitserklärung, was die Freiheit nicht blos dem Bolke dieses Landes, sondern der Welt die Anwartschaft auf Freiheit für alle Zeiten gab. Es war das darin ausgesprochene Versprechen, daß zur rechten Zeit die Last von den Schultern aller Menschen genommen werden und daß alle gleiche Ansprüche auf das Leben haben sollten. Nun, meine Freunde,

kann unser Land auf dieser Grundlage gerettet werden? Wenn dieß möglich wäre, so will ich mich für den glückslichsten Mann der Welt halten, falls ich es retten kann. Doch wenn unser Land nur mit Verleugnung dieses Grundsfatzes gerettet werden könnte, so will ich gleich erklären, daß ich lieber auf der Stelle ermordet werden möchte, als davon abzulassen."

Unerwartet (nach dem Reiseplan sollte er erst zwölf Stunden später eintressen) langte der Präsident schon srüh am 23. Februar in Washington an. Man hatte ihn geswarnt, auf seiner Hut zu sein; schon auf der Toledos und Westbahn hatte man einen Versuch gemacht, den Zug zu entgleisen, auf der Station Cincinnati war eine Handsgranate im Wagen des Präsidenten entdeckt worden, in Baltimore war ein Complott zum Zwecke der Ermordung des Präsidenten angezettelt worden, — darum fuhr er denn verkleidet in einem Extrazuge und langte so zeitig und in aller Stille in der Bundeshauptstadt an.

Am 4. März 1861 fand die Feier der Einweihung statt. Durch Senator Baker ward der neue Präsident dem vor dem Kapitol versammelten Volke vorgestellt, das ihn jubelnd begrüßte. Die übliche Anrede, mit welcher der Präsident sein Amt eröffnete, war mild und versöhnlich, aber auch fest und entschieden. "Ich habe nicht die geringste Absicht," so äußerte sich Lincoln, "der Sklaverei, wo sie einmal besteht, entgegenzutreten. Ich glaube nicht, daß mir ein Eingriff in dieser Beziehung zustände." Aber zugleich

wies er darauf hin, daß ein Staatsvertrag, wie derjenige, auf welchem die Vereinigten Staaten ruheten, nur durch die Zustimmung Aller, nicht aber nach der Willfür Sinzelner vernichtet werden könne. "Daher betrachte ich," sagte Lincoln, "kraft der Konstitution und Gesetze die Union für ungetheilt, und werde mich deßhalb bemühen, wie die Konstitution es mir ausdrücklich zur Pflicht macht, so gut ich kann, die Gesetze der Union treu und redlich in allen Staaten zur Aussführung zu bringen. Dieß ist meine Pflicht und ich werde sie thun, bis mein gesetzlicher Herr — das amerikanische Volk — sie nicht mehr verlangt oder das Gegentheil gebietet. Ich hoffe, daß dieß nicht als eine Drohung angesehen wird, sondern nur als die bestimmt ausgedrückte Absicht der Union, sich auf gesetzmäßige Weise zu vertheidigen und zu erhalten."

Nachdem die Rede verlesen war, legte der Präsident seinen Amtseid ab und dann begann er seine schwere Amtsethätigkeit mit Säuberung des Rabinets. Er ernannte vor allem den diplomatisch umsichtigen, ersahrenen und treuen Seward zum Staatssekretär, Chase zum Schatzsekretär, Cameron zum Sekretär des Kriegs. Das srühere Rabinet hatte nur aus Südmännern bestanden, die sammt und sonders Betrüger, Diebe und Verräther der Union waren. Buchanan war ohne alle moralische Kraft und überdieß der Politik der Sklavenstaaten stets hold gewesen. Er hatte die Mitglieder des Kabinets schatzekretär (Finanzminister) Cobb, ein

Stlavenhalter aus Georgia, den Schatz, welchen er in gutem Stande angetreten, völlig leer hinterließ, er hatte die fechs Millionen Dollars, welche fehlten, nur im Interesse ber füdstaatlichen Rebellion verbraucht, die schon längst vorbe= reitet war. Die Sendung von Zollgelbern, die aus dem Süden nach Washington übermacht werden sollten, hatte er geradezu verhindert. Flond, der Kriegssekretär, hatte die Arsenale der Nordstaaten geleert und die Waffenvorräthe ben Arsenalen der Sübstaaten überliefert. Er widersetzte sich dem Antrag, die Besatzungen des Forts Sumter und der andern im Suden gelegenen Forts zu verftärken. Um vor der Präsidentenwahl so viel als möglich dem Norden die Waffen zu entziehen und dem Guden zukommen zu laffen. wurden auf eine einzige schriftliche Ordre im Jahre 1859 115,000 Gewehre nach dem Süden transportirt. Schon am 17. Dezember 1860 hatte Sud-Carolina den Reigen der Rebellion eröffnet und durch den Gouverneur erklären laffen, "daß es fest beschloffen habe, sich von der Union zu trennen, weil in der fürzlich stattgehabten Wahl des Prafi= benten und Vicepräsidenten der Norden die Wahl nach fol= chen Prinzipien ausgeführt habe, daß es nicht länger für die Bürger von Gud-Carolina sicher sei, in der Union zu verharren." Auf einer geheimen Versammlung am 5. Januar 1860, welcher viele der Senatoren des Südens beiwohn= ten, wurde ausgemacht, daß jeder füdliche Staat fich fo schnell als möglich von der Union trennen sollte, die Senatoren und Mitglieder des Kongreffes follten aber fo lange

wie möglich im Senat und Kongreß zu Washington bleiben, um alle gegen die Südstaaten in Vorschlag gebrachten Maßregeln zu vereiteln. So folgten dem Beispiele Sud-Caro= lina's schnell nach einander die Staaten Mississippi, Ala= bama, Florida, Louisiana und Texas, und constituirten sich als neuer Staatenbund unter dem Namen der conföderir= ten Staaten von Amerika. Zum 4. Februar 1861 ward nach Montgomern eine füdliche Nationalversammlung beru= fen, am 18. d. M. eine proviforische Berfaffung festgesetzt und der talentvolle Staatsmann Jefferson Davis aus Miffiffippi zum Präsidenten erwählt. Bald traten noch vier Sudstaaten (Birginien, Tennessee, Georgia und Arkanfas) zu der neuen Conföderation, welche nun 11 Staaten umfaßte. Die Bevölkerung diefes Sübbundes war dem Norden gegenüber freilich fehr gering: 51/2 Millionen Weiße und 31/2 Millionen Sklaven, mahrend bie 23 Nordstaaten 221/2 Millionen Weiße und 1/2 Million Stlaven gählten. Wegen diefer geringen Ziffer hielt der Norden einen Krieg mit dem Suden für nicht fehr gefähr= lich und hatte sich in Unterschätzung des Gegners allzusehr der Ruhe überlaffen. Bald follte er aus feiner stolzen Sicherheit aufgerüttelt merben.

Zunächst wollte man die vereinzelten Forts überrumpeln. Im Fort Sumter am Hafen von Charleston kommandirte der wackere Major Anderson seine geringe Besatzung von 70 Mann; er hielt sich tapker gegen den General Beauregard, der ihn mit Uebermacht angriff, es sehlte ihm aber an Mu-

nition. Das Dampsichiff Star of the West sollte ihm Verstärkung bringen; es suhr am 9. Januar 1861 im Hasen von Charleston ein, ward aber alsbald mit einem Augelshagel von den seindlichen Batterien überschüttet und kehrte mit dem zerschossenen Sternenbanner nach New-York zurück. Am 13. April mußte sich Fort Sumter ergeben.

Nun ging ein Schrei der Entruftung durch die Nord= staaten. Lincolns Ruf zu den Waffen fand williges Gehör; der Präfident hatte 75,000 Mann ausgeschrieben; doch bis die einzelnen Bataillone gerüstet und vereinigt waren, bedurfte es mehrerer Wochen, und ichon iprachen die Kon= föderirten bavon, nach Washington zu marschiren, wo man nicht mehr als 600 Mann zur Bertheidigung hatte. Es fehlte den Nordstaaten an Allem, an friegsgeübter Mannschaft, an tüchtigen Offizieren (welche der Guden in reich= stem Mage bejag), an Kriegsmaterial. Ganz besonders fehlte es dem Norden an Artillerie und Kavallerie. Dazu fam, daß Jefferson Davis, der als General den mexikani= schen Feldzug mitgemacht hatte, großes Organisationstalent besaß, während Abraham Lincoln vom Kriegswesen nichts verstand und sich auf seine Generale verlassen mußte. mußte wohl fommen, was nun geschah.

Kampflustig war die erste Unionsarmee nach Virginia eingerückt, aber von strenger Disciplin und durchgreifender Militärorganisation wollten die guten Yankees nicht viel wissen, in der Meinung, daß ihre Begeisterung für eine gute und gerechte Sache auch den Sieg herbeisühren werde. Am

Flüßchen Bull's Run, das steile, bewaldete Ränder hat, trasen sie den Feind, der seine Stellung vortrefflich gewählt hatte. Präsident Davis kommandirte selbst, unter ihm Johnston und Beauregard. Der Unionsgeneral M'Dowell griff muthig an, erlitt jedoch eine vollständige Niederlage. Und auf dem Rückzuge ward sein Heer von einem solchen Schrecken erfaßt, daß es sich in wilder Flucht auslöste und einzelne ungeordnete Hausen nach Washington stürzten (19. Juli 1861). Nur die Brigade Blenker, die aus Deutschen bestand, zog sich geordnet über den Potomac zurück.

Diese erste Niederlage war ein harter Schlag und zusgleich eine heilsame Lehre für den Norden, der nun erst die Unzulänglichkeit seiner Küstungen klar erkannte. Lincoln rief 500,000 Mann Freiwillige zu den Waffen; begeistert ward dem Rufe des Präsidenten entsprochen. General M'Csellan erhielt den Oberbefehl und stellte sich nun die Aufgabe, die sämmtlichen Häfen der Südstaaten zu blokiren, dann sich des Missississischen Arichmond zu nehmen, nach welcher Stadt die Conföderirten den Sitz ihrer Regierung verlegt hatten. M'Esellan begann die Organisation der Heerestörper mit ruhiger Strenge und Festigkeit und erwarb sich dadurch ein großes Verdienst um die Union; aber seinen kühn vordringenden, rasch entschlossenen Gegnern gegenüber zeigte er sich dann zu langsam und bedächtig.

Inzwischen mehrten sich die Schwierigkeiten, mit denen Lincoln zu kämpfen hatte, von Tage zu Tage. Die von

ihm vorgeschlagenen Finanzmaßregeln fanden im Senat eine starke Opposition, und bald nachher drohte ein Zerwürsniß mit den europäischen Mächten England und Frankreich. Er mußte sich zu dem schweren Opfer verstehen, für jetzt allen Nationalstolz niederzuhalten und jenen Mächten lieber nachzugeben, als ihnen einen Vorwand zum Beginn von Feindsleligkeiten zu geben, denen für den Augenblick die Union nicht gewachsen war.

England wie Frankreich, auf die wachsende Macht der Bereinigten Staaten eifersüchtig, bestärkten die Südstaaten in ihrem Abfall, und diese hatten in Folge einer geheimen Verabredung zwei Kommissäre, die Herren Mason und Slidell, mit entsprechenden Vollmachten versehen, auf dem englischen Bostpaketdampfer Trent abgesandt, um in Europa eine Neutralitätserklärung in Betreff der Blokade zu er= wirken. Rapitan Wilkes, der Befehlshaber des Unions-Rriegsschiffes "San Jazinto," mar von der Reise der bei= den Rommiffare unterrichtet worden, machte auf den Post= dampfer Jagd und nahm die gesuchten Paffagiere (die sich in Damenkleider gefteckt hatten) gefangen. Die englische Regierung erblickte in diesem Gewaltakte eine Neutralitäts= verletzung und forderte Genugthuung. Abraham Lincoln gab diese und ließ sich von dem Geschrei der Beißsporne nicht irre machen. Er erklärte die Handlungsweise des Rapitan Wilkes für eigenmächtig und lieferte die beiden Gefangenen aus. Mit derselben weisen Mäßigung ließ er vorläufig den Raifer Napoleon gewähren, der ein Raiferthum Mexiko un=

ter dem österreichischen Erzherzog Maximilian aufrichtete, in der Ueberzeugung, es sei besser, bis zu späterer, günstiger Zeit die Sache zu vertagen, als auf einmal alle Schwierigsteiten beseitigen zu wollen.

Nachdem man Tag und Nacht die Rüftungen fortgesetst hatte, und zwar mit gleichem Gifer im Norden wie im Süden, ward im folgenden Jahre (1862) auch der Kampf mit steigender Erbitterung fortgesett, ohne nach der einen oder andern Seite hin eine Entscheidung zu bringen. M'Clellan hatte vom Präsidenten, als dem oberften Rriegs= herrn, wiederholt die Mahnung zum Borrücken erhalten, fich jedoch stets über die noch immer mangelhafte Organi= fation der Bundestruppen beklagt; erft im März entschloß er sich zum Vorgehen, als bereits der kluge und in seinen strategischen Bewegungen höchst gewandte General Lee seinen Vortheil wahrgenommen hatte. Der Feldzug gegen Rich= mond (im März) migglückte. Beffer gelang in diesem Monat der Kampf zu Wasser. Im Februar mar eine Unions= flottille gegen die Häfen am Golf von Mexiko, namentlich gegen New-Orleans, entsendet worden. Un dem Besitz von New-Orleans, dem größten Handelsplatz und Geldmarkt bes Südens, war viel gelegen. Doch ehe fie in den Missiffippi eindringen konnte, follte fie erft einen harten Strauß bestehen. Es war am 9. März. Die Unionsflotte hatte zunächst Charleston und die übrigen Seeftädte der Sud= staaten blokirt. Zwei Fregatten, drei Dampfer und eine Escadre kleiner Fahrzeuge befanden sich zum Schute von

Monroe unfern diefer Bundesfeste auf der Rhede von den Hampton-Roads.

Plötlich ertont ein Allarmschuß von der Wache des Cumberland und man sieht die Flottille der Rebellen nahen, in ihrer Mitte ein seltsames Fahrzeug mit fchrägem Dach und langem ftählernem Widder. Das schwarze Ungethum hält feinen Schiffsraum ganz unter bem Waffer; ftill und unheimlich bewegt es sich schnell genug vorwärts und steuert gerade auf die schöne, stolze Fregatte , Cumberland' zu. Diese feuert ihre ganze Breitseite auf den Angreifer ab; die Kanonenkugeln prallen aber von deffen eifernen Wänden ab wie Erbsen, die man auf eine Steinplatte wirft. In vollem Lauf rennt der Merrimac - fo heißt das neue Widder= schiff - auf die Fregatte und bringt ihr mit feinem Spieß eine furchtbare Wunde bei. Gleich einem Bibber, der zum zweiten Mal ausholt, weicht der Merrimac eine Strecke qu= rück und stößt dann wieder auf die Fregatte, die abermals ein weites, tiefes Loch erhalt. Der erfte gewaltige Schuf, den der Merrimac auf das Holzschiff abgefeuert hat, fegt feche Matrosen vom Deck, der zweite zersplittert den Saupt= mast. Die Fregatte finkt, die Mannschaft muß sich ergeben. Nun fegelt der Merrimac auf den ,Congreg' los; die Mann= schaft ergibt sich. Daffelbe Schickfal erfährt barauf die Fregatte ,Minnesota'. Dem Reft der Flotte droht völlige Bernichtung. Da erscheint als Retter in der Roth ein von bem genialen Ericson aus Schweden erbautes Gifenschiff, das noch mehr wafferpaß ist, kleiner als der Merrimac, mit

flachem Boden und spitzen Enden. Nur ein um sich selbst sich drehender Thurm mit zwei schweren Geschützen, welche Augeln von zwei Centnern schleudern, ragt über die Wassersstäche empor. Ein Schuß auf den Merrimac erschüttert diesen bis zum untersten Kiel. Die Ungethüme fahren auf einander; der Monitor aber — so heißt das eiserne Schiff der Union — ist unverwundbar und setzt seinem Gegner so zu, daß dieser das Weite suchen muß. Die Unionsflotte ist gerettet.

Einige Wochen nach dem Duell dieser Eisenschiffe — beren Erscheinen eine neue Aera im Seekriege eröffnete — mußte sich New=Orleans den Unionstruppen ergeben. Am Charfreitag begann die furchtbare Beschießung, die mehrere Tage dauerte, während gleichzeitig ein Angriff der Landungs=truppen unter Butler vorbereitet ward.

Dem General Fremont war die Aufgabe geworden, in West-Birginia zu operiren, dem General Sherman in Süd-, Burnside in Nord-Carolina. Des letzteren Feldzug gelang; auch bei Winchester ward ein Sieg ersochten. Dann aber erlitten die Unionisten im Shenandoah-Thale eine furchtbare Niederlage und in den Sumpsgegenden des Chicahominy-Flusses, wo M'Elellans Heersäule Stellung genommen hatte und nun in aller Eile den Rückzug antreten mußte, erlitt auch dessen Heer eine blutige Schlappe nach der andern. Der Regierung zu Washington blieb nun keine andere Wahl, als alle in der Nähe besindlichen Truppen in und um Washington zusammenzuziehen. Im September bestand

M'Clellan abermals den Rampf mit dem unter den Generalen Lee und Jackson über den Potomacfluß in Maryland vorgedrungenen Beere der Conföderirten. Dieje Schlacht bei Sharpsburg (16. September 1862) mar eine ber blutigften des schrecklichen Rrieges; fie mährte 14 Stunden; die Unionstruppen verloren 14,000 Mann, die Conföde= rirten 12,000 Mann, ohne daß eine Entscheidung erfolgt ware. Zwar zog fich lee über ben Potomac zurud, aber M'Clellan verfolgte ihn nicht, fondern begnügte fich damit, die Grenze von Marhland gegen neue Einfälle zu beden. Die Washingtoner Regierung sandte ihm gemessene Befehle, ben Potomac zu überschreiten und die Offensive zu ergreifen; widerwillig gehorchte der General, verschob jedoch abermals ben Angriff, weil er noch zu fehr geschwächt sei, und diese vierzig Tage der Unthätigkeit ihres Gegners benutten die Feinde vortrefflich zu ihrer Stärfung. Mun gab Präfident Lincoln der allgemeinen Erbitterung über Clellans schwan= fende und zaudernde Kriegführung nach und entzog ihm den Oberbefehl über die Potomac - Armee, den nun General Burnside erhielt. Dieser schickte sich an, bei Fredericksburg den Fluß Rappahannok zu überschreiten, um durch rasches Vorgehen auf Richmond seinen Gegner Lee zum Rückzug zu zwingen. Lee hatte jedoch auf den Söhen von Fredericks= burg eine fehr gut gewählte Stellung genommen, und als Burnside dennoch den Angriff wagte, ward er mit einem Verlust von 13,000 Mann geschlagen und mußte sich wieder über den Rappahannof zurückziehen.

Gegen folche Niederlagen wollten die Erfolge, welche General Grant auf dem westlichen Kriegsschauplatze errang und General Rosenkranz am mittleren Tenessee durch den Sieg bei Murfreesborough (30. Dezember), nicht viel besagen; hatte doch auch der letztere Sieg mit einem Verlust von 11,500 Mann erkauft werden müssen!

Lincoln aber ließ sich im festen Bange, den er fich in feiner Politif vorgezeichnet, weder durch Siege noch durch Niederlagen irre machen, obwohl ihn die ungeheuren Opfer an Menschenleben, welche dieser Bürgerfrieg forderte, tief in der Seele schmerzten. In schweren Stunden wandte er fich im Gebet nach oben und holte fich von dort her neue Zuversicht. Er gehörte zu jenen gefunden fittlich=religiöfen Menschen, deren Leben auf dem tiefen verborgenen Grunde eines Umgangs mit Gott ruht, der sich zwar nur felten über den Glauben ausspricht, aber seine belebende Wärme überall erkennen läßt. Diefer Glaube wählt auch wohl nicht= firchliche Formen, um die innere Bewegung in Worte zu faffen. Gin theures Glied feiner Familie, fein hoff= nungsvoller zwölfjähriger Sohn William, war ihm auch durch den Tod entriffen worden, und als er eines Tages in feinem Shakespeare gelesen, trat er mit dem Buche in der Hand zum Oberft Le Grand B. Cannon, der mit ihm arbeitete, und wiederholte die fo eben gelefene Stelle (aus "König Johann") mit tiefer Rührung und fummer= pollem Blicke:

"Und, Bater Kardinal, ich hört' Euch sagen, Daß wir im Jenseits wiederfinden, was wir liebten, Fft's wahr, dann seh' ich meinen Knaben wieder! —"

Und mit zitternder Stimme, während seine Lippen kaum merklich zuckten, setzte er hinzu, auf den Gefährten blickend: "Oberst, träumten Sie je von einem versornen Freunde, waren Sie sich bewußt, süße Zwiesprache mit ihm zu halten, und durchdrang Sie doch wieder zugleich die trübe Gewißsheit, daß Alles nur ein Traum sei? — So träume ich von meinem Knaben Willie!" — Und die Thränen rannen dem starken Manne über das hagere, kummervolle Gesicht.

In trüber, niedergedrückter Stimmung mußte Lincoln das Jahr 1862 beschließen. Nicht nur waren alle Hoffnungen auf baldige Niederwerfung der Rebellion vernichtet worden, auch das Parteigetriebe und die fortwährende Opposition innerhalb der Nordstaaten bereitete dem Präsidenten viele Roth und Rümmernig. Drei tonangebende Staaten, New-York, Ohio und Pennsylvanien hatten im Berbst 1862 ihre Abgeordneten für Washington in regierungsfeindlichem Sinne gewählt, die Demokraten aber hatten fich in zwei Parteien gespalten, in die Rriegs= und Friedensdemokraten, welche lettere der Volkswitz "Aupferköpfe" (copperheads) nannte. Dieje copperheads, welche nach guter Spiegburger Art den Frieden um jeden Preis wollten, schworen bei jeder energischen Magregel Lincolns, daß er seine Befugnisse überschreite und fich Alleinherrschaft anmage; die Kriegs= bemokraten und ein Theil der Republikaner schoben auf den Präsidenten und bessen Kriegssekretär alle Schuld, wenn die Feldherren schlecht operirten oder geschlagen wurden. Lincoln, zum Aeußersten entschlossen, um die Union zu retten, hatte in seiner Proklamation vom 22. September 1862 den conföderirten Staaten angekündigt, daß er ihnen eine hunderttägige Frist zur Rücksehr in die Union bewillisgen wolle; falls aber diese unbenutzt bleibe, werde er am 1. Januar 1863 die Befreiung sämmtlicher Sklaven in den conföderirten Staaten versügen. Und wenige Tage nachher hatte er die Habeas Corpus-Akte aufgehoben, um den Umtrieben der Abtrünnigen bei den Demokraten des Nordens ein Ende zu machen.\*)

Solche durchgreifende Maßregeln mochten wohl manchem amerikanischen Freiheitsmann wie Despotismus erscheinen, und doch waren sie im Drange der Verhältnisse geboten, wenn durch zügellose Freiheit nicht die Freiheit selber zu Grunde gehen sollte.

So erließ denn Lincoln am Neujahrstage 1863, wie er es bereits den Südstaaten im verwichenen Herbst angestündigt hatte, den Beschluß, daß alle im Feindeslande bessindlichen Sklaven fortan frei sein sollten. Jenen Sklavensstaaten, die auf Seite des Nordens standen — Missouri,

<sup>\*)</sup> Nach der sogenannten Habeas Corpus-Afte darf kein Bürger anders als durch einen gesetzlichen Befehl des Richters verhaftet werden. Dieser gerichtliche Borgang ersordert aber Zeit, während der in aufgeregten Zeiten sich Mancher der Verhaftung entziehen kann, der gegen die Regierung agirt.

Rentuch, Maryland — wurde die Botmäßigkeit über die Sklaven gelassen, weil der Präsident seine Proklamation als eine rein kriegerische Maßregel betrachtet wissen wollte, derselbe aber auch voraussah, daß genannte Staaten freis willig zur Sklavenemancipation sich entschließen würden.

Um die Geldmittel zur Fortsetzung des Krieges zu schaffen, ward der Finanzminister vom Congreß zu einer 6-prozentigen Anleihe von 900 Millionen Dollars ermäch= tigt, ferner zur Ausgabe von 400 Millionen verzinslicher Schatscheine und zur Vermehrung des Papiergeldes. Auch ward dem Prafidenten das Recht eingeräumt, für den Land= und Scedienst der Union Neger anzuwerben - eine Maß= regel, die um fo wichtiger mar, als man die durch Schlachten und Rrankheiten eingebüßten Truppen auf 175,000 Mann, und den durch Desertionen erlittenen Berlust auf 125,000 Mann (im Ganzen alfo 300,000 Mann Verluft) schätzen mußte. Dazu kam, daß mit dem Monat Juni des Jahres 1863 die Dienstzeit von 130 Regimentern zu Ende ging, und da der erste Enthusiasmus vorüber war, nicht zu er= warten stand, daß sich dieselben zu einer nochmaligen Un= werbung würden bereit finden laffen. Die weißen Soldaten hatten freilich einen Widerwillen gegen die ihnen aufge= drungene Waffenbrüderschaft der Schwarzen, und Ende des Jahres 1863 zählte die Union nur 35,000 bewaffnete Neger; doch am Ende des Jahres 1865 schon über 100,000, weil die Anwerbung der Weißen immer schwie= riger wurde.

Beides, die Berfündigung der Stlaven-Emanzipation wie das Gefetz der Negerbewaffnung erregte bei den Con= föderirten die tiefste Erbitterung. Gewiß mare es vom Standpunkt einer weisen Staatsfunft und felbst vom Standpuntte der Sumanität rathsamer gewesen, die halb thierische, durch die Stlaverei tief herabgedrückte Negerrace erst durch allmählige lebergänge für die Freiheit vorzubereiten, als fo plötslich die rohe Naturkraft dieser Menschen zu entfesseln. Aber Lincoln war ja gerade durch den Uebermuth und Starrfinn des Südens an einer ruhigen Entwicklung feiner Staatskunft gehindert, er war durch den Bürgerfrieg zu diefer gewaltsamen Magregel gezwungen worden. War die Stlaverei eine der Haupturfachen gewesen, weshalb die Sübstaaten den Rrieg begonnen hatten, fo ward fortan die Aufhebung der Stlaverei das Hauptziel des Arieges für die Unhänger der Union.

Zunächst freilich erfüllten sich die von Lincoln und seinen Freunden an die Negerbefreiung geknüpften Hoffnungen nur zum geringen Theile. Denn das Ansehen der Sklavensbesitzer war zu tief gewurzelt, und zum Ruhme der Mehrzahl derselben sei es gesagt, sie waren ihren Sklaven durchaus nicht so grausame Herren gewesen, daß diese nun plögslich gegen ihre Herrschaft sich hätten erheben sollen. Auch wurden viele Sklaven von der Grenze tieser ins Junere der konföderirten Staaten geschickt, wo sie von Lincolns Proklamation gar nichts erfuhren.

Die Generale des Sudens fämpften auch im Jahre

1863 mit vielem Glück und Geschick; ber Rampf wurde noch hartnäckiger und blutiger, da die Schlachten sich auf mehrere Tage ausdehnten und meist mit der Erschöpfung beider Theile endeten. General Burnfide hatte den Ober= befehl über die Potomac-Armee an Hooker abtreten muffen; dieser gedachte abermals Lee's Stellung bei Fredericksburg zu umgehen und ward abermals bei dem Gehöfte Chancellors= ville, westlich vom Schauplatz der vorjährigen Schlacht, ge= schlagen. Die Schlacht dauerte vom 2. bis 4. Mai, und in dem neuntägigen Feldzuge hatte General Hooker nicht weniger als 17,000 Mann und 120 Geschütze verloren. Doch fein Nachfolger im Kommando, General Meade, wette Die Scharte in der dreitägigen Schlacht von Gettysburg (1. bis 3. Juli) wieder aus, freilich mit schwerem Berluft; die Unionisten verloren 23,000 Mann, die Conföderirten 28,000! Gleichzeitig mit dem bei Gettysburg erfochtenen Siege liefen vom Westen des Kriegsschauplates erfreuliche Nachrichten ein: Bicksburg und Port Hudson waren nach hartnäckiger Gegenwehr erstürmt worden, jenes vom General Grant, dieses vom General Banks. Und mit der Schlacht bei Chattanooga (23. bis 26. September), welche Hooker gewann, schloß das Jahr 1863 doch günftig für den Norden, der nun den Staat Tennessee und das ganze Miffiffippigebiet in seine Gewalt bekommen und die Blokade ber feindlichen Seehäfen überall durchgesett hatte.

Als im Dezember d. J. ber Friedhof von Getthsburg eingeweiht wurde, ließ sich's der Präsident nicht nehmen,

mit seinem Rabinet der Feier beizuwohnen. Gine aufehn= liche Militärmacht und eine zahllose Menschenmenge hatte fich ernft und trauernd um die frischen Gräber versammelt, ber chrwürdige Edw. Everett weihte den Grund ein in ein= dringlicher, frommer Rede, dann erhob Abraham Lincoln feine klare, weithin tonende Stimme und fprach folgende benkwürdige Worte: "Siebenundachtzig Jahre find verflof= fen, da gründeten unfere Bater auf diefem Festlande eine neue, zu Freiheit und Gleichheit geschaffene Nation. Wir führen jetzt einen großen Bürgerfrieg, der Welt zu zeigen, daß diefes und jedes nach folchen Grundfätzen ins Dafein gerufene Bolf dauernde Lebensfähigkeit habe. Wir ftehen hier auf einem großen Schlachtfelde des schrecklichen Rrieges und find gefommen, einen Theil deffelben als lettes Afhl berer zu weihen, die hier ihr Leben opferten, damit die Ra= tion am Leben bleibe. Pflicht und Pietät gebieten es uns. Doch in tieferer Bedeutung vermögen wir diese Stätte weder ju weihen noch zu heiligen. Sie ift bereits geweiht von jenen Tapferen, bie — lebend oder todt — hier gefämpft haben, und es steht nicht in unserer Macht, diese Beihe zu vermehren oder zu vermindern. Bielmehr ist es an uns, den Lebenden, hier eine Weihe zu empfangen zur Vollendung des Werkes, das jene so helbenmüthig gefördert haben wir follten jene Einsegnung empfangen, auf daß wir im Sinblid auf die Graber unferer verehrten Todten unfere Begeisterung mehren für bie Sache, welcher fie zum Opfer gefallen find, daß wir es aus Herzensgrund bekennen, un=

sere Todten seien nicht vergeblich gestorben und die Nation werde, will's Gott, die Geburt der Freiheit von Neuem ersleben, und die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk werde nimmer von der Erde verschwinden."

Im Dezember des Jahres 1863 erließ Lincoln, um nichts zu versäumen, was möglicherweise die Südstaaten beruhigen könnte, eine Proklamation, welche den Rebellen eine allgemeine Amnestie verhieß, salls sie sich bereit erklären würden, die Waffen zu strecken. Wie zu erwarten stand, ward solche Zumuthung mit Hohn zurückgewiesen.

So ward denn das Jahr 1864 mit neuen Kämpfen besonnen, und daß die leitenden Persönlichkeiten des Südens die höchste Energie entwickelten, um ihrer Sache den Sieg zu verschaffen, muß zu ihrem Ruhm anerkannt werden. Aber diese Energie ging allmählig in wilden Terrorismus über, und nur das Schreckensregiment hielt noch die conföderirten Staaten zusammen. Schon machte sich der Mangel an Kriegsmannschaft fühlbar, und um die Lücken zu füllen, sührte man die Conscription für alle Altersklassen von 18 bis 50 Jahren durch, zwang die Regimenter, die ihre Zeit abgedient hatten, weiter zu dienen, und diese Maßregel bewirkte, daß die Zahl der Ausreißer mit jeder Woche sich mehrte. Auch die Geldquellen drohten zu versiegen.

Für den Norden hingegen trat dadurch eine entscheidende Wendung zum Besseren ein, daß die Regierung nicht mehr die Operationen wie bisher zu zersplittern Willens war, und den Oberbesehl in die Hände des ausgezeichneten Generals

Ulhffes Grant legte, der am 9. März von Lincoln die Bestallung als Generallieutenant der Armee der Bereinigten Staaten erhielt. Dun gewann Alles an Ginheit und Plan. Grant zog die Truppen auf den entscheidenden Bunkten zu= fammen und fette seinen fühn entworfenen Plan mit bewun= dernswerther Ausdauer ins Werk: die Ueberwältigung der Urmee des Generals Lee und die Einnahme von Richmond durch die Potomacarmee in Berbindung mit einer neu ge= bilbeten, die sich unter General Sherman bei Chattanooga fammeln follte; Durchbruch des feindlichen Centrums durch das Vordringen der Unionsheere von Georgien in die bis= her vom Krieg verschont gebliebenen Staaten am Golf von Mexito, Zerstörung der Gisenbahnen und militärischen Stabliffements. Indem fo der Feind in die Mitte genommen und zerdrückt wurde, schnitt man ihm zugleich alle Zufuhr ab und entzog ihm die Mittel des Krieges.

Entschlossen überschritt Grant mit der Potomac-Armee den Rapidan, rückte trotz der heftigsten Angriffe des Feindes vor, bis Lee, der sein großes Feldherrntalent abermals be-währte, in einer dicht bewachsenen Wildniß, wo mit Artillerie und Kavallerie nichts ausgerichtet werden konnte, ihn zur Schlacht zwang. Die Flintenkugeln fielen wie Hagel in die Reihen beider Gegner, Tausende wurden auf beiden Seiten hingeopfert, ohne daß die Schlacht eine Entscheidung herbeissührte. Grant versor 25,000 Mann, Lee 18,000 Mann! Vom 5. bis 12. Mai war fast ununterbrochen gekämpst worden. Um seine Verluste zu decken, zog Grant die Ve-

satzungen der nördlich vom Potomac gelegenen Plätze an sich und ging schon am 18. Mai wieder zum Angriff über. Nach harten Kämpfen zwang er die Conföderirten durch Umgehung ihres rechten Flügels, ihre Stellung bei Spotfhlvania aufzugeben, und durch einen zweiten Flankenmarich, ihre befestigte Stellung zwischen North = und South-Anna gu verlaffen. Unter endlofen, hartnäckigen Gefechten gelangte er bis vor Petersburg, im Guden von Richmond, der Rebellenhauptstadt, hier batte sich aber Lee so stark ver= schanzt, daß er nutilos das Blut seiner Krieger opferte und am 18. Juni mit großem Berluft zurückgeschlagen ward. Dadurch ermuthigt, magte Lee noch einmal die Offensive, ließ 25,000 Mann durch das Shenandoahthal in Maryland einrücken und drang nach Washington vor. Die Reiter des Korps von Breckenridge wagten fich bis an den Fuß der benachbarten Festungen, und Lincoln fah von seinem Land= hause die Wohnung eines Freundes in Flammen aufgehen. Es war das lette Aufflackern des südstaatlichen Rriegs= glückes. Grant fandte einen Theil seiner Truppen an den Potomac und als noch überdieß General Sheridan sich mit einem Beer von 30,000 Mann bei Winchester aufstellte, mußten die Conföderirten Maryland räumen.

Die zweite Hauptaufgabe, welche sich Grant gestellt hatte, war, wie oben erwähnt, in das Innere Georgiens vorzudringen und die seit dem Beginn des Krieges errichsteten Fabriken und Militär-Stablissements zu zerstören. Sie ward vom General Sherman glänzend gelöst. Er

trieb Johnston von den Renesambergen herab, brang fiegreich bis Atlanta vor, dem Anotenpunkt der Gifenbahnen, der mit besonderer Sorgfalt durch ftarke Forts geschützt war. Die Regierung von Richmond übertrug an Johnstons Stelle bem unternehmenden General Hood das Kommando, der mit Sherman wacker um den Besitz der Gifenbahnen fampfte. Sherman hatte fich bald überzeugt, daß ein direkter Angriff auf die Befestigungen von Atlanta von zweifelhaftem Erfolg fein würde; so griff er mit richtigem Takt zum andern Mittel. er zerstörte die Eisenbahnen (nach Montgomern und Macon führend), die füdlich von Atlanta fich vereinigen, und sobald Hood dieß erfuhr, räumte er (am 1. September) Atlanta, sprengte fämmtliche Pulvermagazine in die Luft, ließ die noch vorhandenen 83 Eisenbahnwaggons mit Mu= nition beladen und anzünden, die Lokomotiven aber da= durch zerstören, daß man fie mit voller Dampftraft gegen einander trieb.

Mit dem Fall von Atlanta war die Rebellion im ganzen Westen zu Boden geworsen. Hood umging nun in weitem Bogen Atlanta und warf sich in den Rücken Shermans, der dem General Thomas einen Theil seiner Truppenmacht übersließ, um den Feind aufzuhalten und zu täuschen, mit seinem Hauptheere aber (60,000 Mann), das er der leichteren Verpslegung wegen in zwei Säulen getheilt hatte, plözlich in die Berge Nord-Georgias abbog und jenen außerordentslich fühnen Streifzug durch seindliche Gebiete und eine wilde Natur mit größter Schnelligkeit aussiührte, der ihm ein

ehrenvolles Gedächtniß in der Ariegsgeschichte aller Zeiten sichert. Er zerstörte hinter sich alle Eisenbahnen, leitete das Heer so geheimnißvoll, daß nichts über dessen Bewegungen verlautete, und während man in der Union voll ängstlicher Spannung hin = und herrieth, was aus Sherman und sei= nen Tapfern geworden sein möchte, erschien er wie durch ein Wunder im Dezember vor Savannah (an der atlantischen Küste), eroberte die Stadt und vertrieb den General Harden, der sich auf Charleston zurückzog.

Indem Generallieutenant Grant durch die Belagerung von Petersburg und die Besetzung des ganzen Terrains die Berbindung Richmonds und des Rebellenheeres mit dem Süden abschnitt, unterband er recht eigentlich die Schlagadern des seindlichen Landes, dessen Kopf Richmond, dessen Herz Atlanta war.

Nicht minder wichtig jedoch als diese Feldzüge war die Wiedererwählung Lincolns (am 8. November 1864) zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Der Kandidat der demokratischen Partei war M'Clellan. Wäre dieser Präsident geworden, so würde in kurzer Zeit den Südstaaten ein sehr billiger Friede gewährt worden sein und die alte Wirthschaft hätte aus's Neue begonnen. Die Republikaner hielten aber gut zusammen und honest old Abe wurde mit einer Majorität von 400,000 Stimmen auf neue vier Jahre zum obersten Lenker der Union erwählt.

Diese Wiederwahl Lincolns war für den Süden ein Schlag, der noch furchtbarer war als einige verlorene Schlach=

ten; sie bedeutete kräftige Fortsetzung des Arieges, unbedingte Unterwerfung des Südens, Aushebung aller Staverei; sie bedeutete aber auch kräftige Ausrechthaltung von Gesetz und Ordnung durch alle Staaten der Union. In seiner Rede, die er beim Antritt seiner zweiten Amtsperiode hielt, sagte er am Schluß: "Mit Haß gegen Niemand, mit Nachsicht gegen Alle, mit unerschütterlichem Glauben an das Necht, wie Gett es uns erkennen läßt, laßt uns vorwärts streben, das Werf zu vollenden, das wir begonnen haben. Laßt uns bemüht sein, die Wunden der Nation zu heilen, laßt uns sirr Jene sorgen, welche des Kampses Hitze ertragen, sür Irre Wittwen und Waisen; laßt uns Alles versuchen, was einen gerechten, dauernden Frieden unter uns selbst und mit allen Nationen sichern kann!"

Den Südmännern sank nun der Muth. Es war vorsauszuschen, daß nach dem Fall Savannahs auch Charleston nicht lange mehr zu halten sei, daß die siegreichen Heere der Union bald zusammenrücken und Lee's geringe Streitkräfte erdrücken würden. Doch erhob Jefferson Davis mit seinen Getreuen noch trotzig genug das Haupt, als er im Januar 1865 erklärte, daß er geneigt sei, Unterhandlungen zwischen "beiden Ländern" anzuknüpfen, worauf ihn Lincoln bedeuten ließ, daß es sich nur um die Vereinbarung des Volkes im gemeinsamen Vaterlande handeln und von einer Unabhängigkeit der Südstaaten gar keine Rede sein könne. Er verlangte vor Allem Rücksehr in die Union und Unterwerfung unter ihre Gesetze.

Der Krieg mußte also fortgesetzt werden, und in dem Kriegsrathe, der unter Lincolns Borfitz stattfand, ward fest= gesetzt, daß Sherman von Savannah aus nach Südcarolina vordringen, Charleston durch Abschneiden aller Hilfsmittel zur Uebergabe nöthigen, dann Nordcarolina durchziehen und fich mit Grants Streitmacht vereinigen folle, um mit Uebermacht das heer Lee's zu vernichten. Diefer Plan ward ausgeführt; Lee zog alle vorhandenen Truppenfräfte an sich; Columbia, Charleston, Georgetown, Lingston und andere wichtige Plätze in beiden Carolina's wurden eiligst geräumt. Lee, in immer engere Rreise eingeschlossen, fette den Wider= ftand nur noch fort in der Hoffnung, unter den Waffen leichtere Friedensbedingungen und eine vollständigere Umne= ftie zu erhalten. Grant mit der Potomac-Armee, der nach jo manchem Miggeschick die Ehre vorbehalten war, die Ent= scheidung herbeizuführen, rückte ihm auf den Leib; er versuchte, das Centrum Grants zu durchbrechen, ward aber zurückgeschlagen, und Grant ließ nun alle Verschanzungen von Petersburg gleichzeitig angreifen. Die fünftägige Schlacht bei Petersburg (29. März bis 2. April) entschied ben Fall der Stadt; Lee zog in der Nacht vom 2. auf den 3. April ab und räumte auch Richmond, zündete die füd= staatliche Regierungsstadt an, sprengte seine Pulvermagazine und Pangerschiffe in die Luft und suchte mit dem Rest seiner Truppen nach Burkesville zu entkommen.

Der Hauptsitz der Rebellion war ein Trümmerhaufen geworden, die Union nach vier blutigen, schweren Jahren

wieder erobert. In beiden Städten wurden die einziehenden Unionstruppen von der meift aus Negern bestehenden Bevölsterung mit Jubel empfangen; man gönnte den schwarzen Regimentern den Triumph, zuerst in Nichmond einzuziehen, ihren General Weizel an der Spitze, der zum Stadtsommandanten ernannt wurde. Grant aber zog den flüchtigen Rebellentruppen nach, um dem Bürgerkriege mit Einem Schlage ein Ende zu machen.

Präfident Lincoln hatte mahrend des Rampfes in City= Point (unweit Petersburg am Jamesflusse gelegen) verweilt und von dort aus feine Depefchen an den Rriegsfekretär Stanton nach Washington gerichtet. Um Tage nach der Einnahme von Richmond begab auch er sich dahin; er zog nicht im Triumphzuge ein, nicht mit Musik und Jahnen und von siegreichen Rriegsschaaren begleitet, sondern mit feinem Söhnchen an der Hand (Robert, der älteste, war als Sauptmann im Stabe Grants mit dem Beere weiter gezogen), nur vom Admiral Borter geleitet, von deffen Schiffe aus er auf einem Boote sich nach Richmond rudern ließ. Nur von den wenigen mit Karabinern bewaffneten Seeleuten gefolgt, die ihn zur Stadt gerudert hatten, machte er zu Fuß seinen Rundgang und richtete seine Schritte nach dem Hauptquartier des Generals Weitel, der das Haus des entflohenen Jefferson Davis in Besitz genommen hatte. Doch unterwegs ward er erfannt, bligschnell verbreitete sich die Runde durch die Stadt: der Prafident ift gekommen, old Abe ift da! Und nun erhob sich unter der schwarzen und farbigen Bevölkerung ein Jubelgeschrei, die Männer sanken in die Kniee und vergossen Freudenthränen, die Weisber hielten jauchzend ihre Kinder in die Höhe, um ihnen Vater Lincoln zu zeigen, und das Gedränge ward so groß, daß der Präsident kaum von der Stelle konnte.

Lee's Armee war in voller Auflösung begriffen, und nachdem sein letzter Bersuch, durch Sheridans Korps sich einen Weg nach Annchburg zu bahnen, mißlungen war, bat er (am 9. April) um eine persönliche Zusammenkunft mit Grant. Sie ward ihm gewährt und die Kapitulation abgesichlossen unter so milden Bedingungen, als er sie in seiner verzweiselten Lage kaum hatte hoffen können. Nur die Wafsen niederlegen und auseinandergehen! — mehr wurde nicht verlangt. Lee's Beispiel folgte General Johnston in Nordscarolina. Damit war ein Krieg beendigt, der mehr als eine halbe Million streitbarer Männer hinweggerafst hatte — 325,000 Mann Unionstruppen, 200,000 Conföderirte!

Als Lincoln nach Washington zurückschrte, ging ein grenzenloser Jubel durch die Regierungsstadt und von einem Staat zum andern. Alle guten Bürger fühlten es und sprachen es laut aus, daß ohne den ebenso ehrlichen als festen Präsidenten der Sieg nicht errungen worden wäre. Hatte er Strenge walten lassen müssen, so war doch diese nie ohne Milde gewesen, und seine wahrhaft christliche Gessinnung bewies es jetzt in glänzendster Weise, daß er auch seinen erbittertsten Feinden gegenüber keine Härte, keinen Groll walten ließ. Er hatte seinen Generalen die größte

Schonung des Feindes zur Pflicht gemacht und nun, nachbem der Sieg vollständig errungen war, verzichtete er bar= auf, die flüchtigen Leiter der Rebellion gefangen nehmen zu laffen. General Sherman hatte wiederholt angefragt, wie er sich verhalten folle, im Fall man der Machthaber von Richmond, namentlich des Präsidenten Jefferson Davis sich bemächtigen würde. "Ich will Ihnen was sagen, " erwie= berte Lincoln, "hinten im Bezirf Sangamon lebte ein alter Mäßigkeitsprediger, der es mit der Lehre und Ausübung der Enthaltsamkeit sehr streng nahm. Gines Tages, nach= dem er bei großer Hitze einen langen Ritt gemacht, kehrte er im Saufe eines Freundes ein, der ihm eine Limonade bereitete. Während der Freund das milbe Getrant mischte, fragte er einschmeichelnd seinen Gaft, ob diefer nicht ein fleines halbes Tröpfchen von etwas Stärkerem darin haben möchte, damit er nach dem heißen Ritt die erschlafften Nerven ein wenig ftarte. "Rein!" fagte ber Mäßigkeitsapoftel, "ich bin aus Prinzip bagegen. Aber," fügte er bann mit einem schmachtenden Blick auf die daneben stehende Flasche hingu, "wenn Sie es jo machen konnten, daß ohne mein Wiffen ein Tröpfchen hineinfiele, so benke ich, es würde mir nicht gerade fehr wehe thun. " — "Sehen Sie, General!" fchloß Lincoln, "meine Pflicht ift es, die Flucht von Jefferson Davis zu verhindern, aber wenn Sie es jo machen und ihn ohne mein Wiffen entfliehen laffen könnten, so bente ich, es würde mir nicht sehr wehe thun!"

Doch seinen Feinden war der edle Mann nur um so

verhaßter, als und weil er ein herzensguter Mann war. Dieselben Anführer ber Empörung, die Lincoln so großmüthig schonte, schmiedeten Racheplane und bildeten ein Romplott, den Präfidenten meuchlings zu morden. Mit ihm follten zugleich Grant, der Rriegsminifter Stanton, ber Staatsminifter Seward fallen. hatten fie mit Gewalt im offenen Felde nichts ausrichten können, fo wollten fie es nun mit der Hinterlift versuchen. Waren die Bäupter der republikanischen Partei gefallen, dann hofften sie in der all= gemeinen Verwirrung wieder die demokratische Partei oben= auf zu sehen und ihre Plane auf Umwegen doch noch in Ausführung bringen zu können. Menschen, die für eine schlechte Sache fämpfen, machen sich auch über die schlechten Mittel, die sie in Anwendung bringen, fein Gewiffen. Schon im Januar konnte man in der Selma Dispatch, einem im Staate Alabama herausgegebenen Blatte, folgende Unzeige lesen:

"Eine Million Dollars werden verlangt, um bis zum 1. März den Frieden zu erlangen. — Wenn die Bürger der südlichen Conföderation mir eine Million in baarem Gelde oder in gutem Papier liefern wollen, so werde ich Abraham Lincoln, William H. Seward und Andrew Johnson bis zum 1. März ermorden lassen. Dieß wird und zum Frieden verhelsen und die Welt überzeugen, daß Thrannen in einem freien Lande nicht leben können. Wenn dieß nicht ausgeführt wird, so wird nichts reclamirt werden, mit Ausnahme

einer Summe von 50,000 Dollars, die porausbezahlt werden muß und die nothwendig ist, um die drei Schurften zu erschlagen. Ich selbst werde 1000 Dollars zu diesem patriotischen Werke beisteuern. Jeder, der sich an diesem Werke betheiligen will, schreibe an das Fach X Cahaba, Mabama. Dezember 1. 1864."

Seine Freunde hatten den Prafidenten wiederholt gewarnt, auf seiner hut zu sein und für die Sicherstellung feiner Person größere Sorge zu tragen. 218 ihm ein Mit= glied feines Rabincts bemerklich machte, daß in der großen Unionshauptstadt Washington sich leicht von den Rebellen gedungene Meuchelmörder verbergen könnten, öffnete der Präsident ein Bult und zog ein Back Briefe hervor. "Da feben Sie, " fprach er, "eine Angahl Drobbriefe, von benen jeder mir die Ermordung in Aussicht stellt. Ich mußte fehr nervös und aufgeregt fein, wenn ich über diefen Gegenstand lange nachdenken wollte. Auch habe ich alle Gedanken mit folgender Erwägung abgewiesen: Der Belegenheiten, mich zu morden, gibt es so viele, daß, wenn Berräther wirklich mit folden Gedanken umgingen, ich bei dem beften Willen einem folden Schidfal nicht entrinnen könnte. Was foll ich mir daher gang unnütze Sorgen machen?"

Es war am 14. April, dem Charfreitag des Jahres 1865, am selben Tage als vor vier Jahren das Sternensbanner der Union auf Fort Sumter gesunken war, als in Washington die Nachricht eintraf, die Nationalflagge sei wieder aufgehißt worden. Allgemeine Freude herrschte in

·Washington und auch Lincoln war heiter gestimmt. Er hatte mit seinem Sohne Robert gefrühstückt und fich von ihm, der fo eben vom Schlachtfelde zurückgekehrt mar, alle Einzelheiten der letten Rämpfe bis zur Rapitulation Lee's erzählen laffen. Um 11 Uhr hatte eine Rabinetssitzung stattgefunden, an der sich General Grant betheiligte; man hatte sich bald über die Grundfätze geeinigt, nach denen die Regierung vorgehen muffe, um die tiefen Wunden des Landes zu heilen und die gesetzliche Ordnung wieder herzustellen. Nach der Mittagstafel unterhielt fich der Präfident fehr eingehend mit einer Deputation von Bürgern aus Illinois, und Abends empfing er noch Herrn Colfax, ben Sprecher des Repräsentantenhauses, und herrn Ajhman, ben Vorsitzenden bei der Chicago-Volksversammlung von 1860. Man sprach über Lincolns Ausflug nach Richmond, und einer der Anwesenden machte die Bemerkung, daß die Anwesenheit des Präsidenten in der Hauptstadt der Rebel= lion boch für beffen Leben hätte gefährlich werden können. Lincoln gab scherzend zu, daß auch er sich würde beunruhigt haben, wenn unter den obwaltenden Umftänden ein Underer als Präsident nach Richmond gegangen wäre; für sich selber fei er jedoch gar nicht besorgt gewesen.

Für den Abend war der Präsident und General Grant ins Theater geladen worden. Der Charfreitag wird in den Bereinigten Staaten nicht wie bei uns in Europa geseiert, man hält die Läden und Theater offen. Obwohl Mistreß Lincoln etwas leidend und nicht für den Besuch des Theaters

gestimmt war, wollte der Präsident doch, da man schon in den Zeitungen seinen Besuch gemeldet hatte und das über die Siegesnachrichten froh erregte Publikum voraussichtlich zahlreich versammelt sein würde, sein Erscheinen nicht absiehnen. Er lud Herrn Colfax ein, ihn zu begleiten, dieser lehnte ab. Grant hatte seine Abreise zur Armee beschleusnigt, und so suhr denn der Präsident mit seiner Gemahlin gegen 8 Uhr Abends allein vom Weißen Hause") ab und ließ vor dem Hause des Senators Harris halten, um Fräuslein Clara Harris und deren Stiesbruder Major Nathbone abzuholen.

Man hatte für den Präsidenten und seine Gesellschaft eine Proseeniumsloge ersten Ranges, die im zweiten Stocke lag, reservirt und vorn mit dem Sternenbanner geschmückt. Hinter dieser Loge lief ein dunkler Korridor, dessen Wand einen spitzen Winkel mit einer der Thüren bildete, welche in die Doppelloge führten. Dort hatte sich ein kräftiger junger Mann aufgestellt, mit Sporen an den Stiefeln und keinesswegs in der Toilette, die man für das Theater wählt. Er hatte mit großem Scharssinn seine Vorsichtsmaßregeln genommen, durch ein zuvor in die Logenthür gebohrtes Loch gesehen, daß der Präsident in einem Schaukelstuhle zunächst dem Orchester saß, neben ihm seine Gemahlin, Fräulein

<sup>\*)</sup> So heißt das aus weißem Marmor erbaute Kapitol von Washington, worin die Abgeordneten der Bereinigten Staaten sich versammeln, die Regierung ihre Sitzungen hält und der Präsident seine Wohnung hat.

Harris in der Ede, zunächst der Bühne der Major Rathbone auf dem Divan an der Hinterwand.

Das Stück, welches gespielt wurde, hieß: "Unser amerikanischer Better." Während die Zuschauer ihre Ausmerksamkeit auf die Bühne richteten, trat der genannte ruchlose Mensch — es war der Schauspieler Wilkes Booth, ein fanatischer Anhänger der südstaatlichen Partei — in die leise geöffnete Thür der Loge, schloß sie schnell, ging keck vor, zog sein scharf geladenes Pistol und schoß sicher und sest zielend dem arglos dasitzenden Präsidenten durch's Hinterhaupt. Einmal noch hob das Opfer des Mörders sein Haupt, dann sank es und die Augen schloßen sich, obwohl der frästige Mann noch athmete.

Major Rathbone, der sich nach dem Pistolenknall umsah und im Pulverrauch einen Mann stehen sah, sprangschnell entschlossen auf diesen ein und packte ihn; Booth aber warf die Pistole fort, zog ein starkes Bowiemesser und führte einen Stoß auf die Brust seines Angreisers. Dieser parirte den Stoß mit seinem Arm, der eine tiese Bunde erhielt. Nun sprang Booth nach der Brüstung der Loge, und obswohl ihn Rathbone abermals am Rocke sestzuhalten suchte, schwang er sich hinauf und rief, sein Messer schwingend: "Rache sür den Süden!" Dann sprang er mit einem Satze auf die Bühne hinab, verwickelte sich jedoch mit einem Sporn in das Unionsbanner, von dem er ein Stück abriß, so daß er unten angelangt zu Boden stürzte. Den Fuß hatte er sich verrenkt; das hinderte ihn jedoch nicht, schnell

wieder auf die Beine zu kommen. Er schwang abermals sein blutiges Messer und recitirte in theatralischem Pathos den Wahlspruch des Staates Virginien: "Sie semper tyrannis!" (So geschehe allen Thrannen allezeit!) Da er mit allen Thüren und Gängen der Bühne genau bekannt war, gelang es ihm, schnell zu entkommen. Draußen stand schon ein gesatteltes Pferd, das ein Knabe hielt. Er bestieg's und sprengte in der Dunkelheit davon.

Die Aufregung und Verwirrung im Theater war unsbeschreiblich; sie ward noch gesteigert durch die Nachricht, daß auch Seward ermordet worden sei. Ein fremder Mensch war bewaffnet in dessen Krankenzimmer gedrungen — denn der Staatssekretär hatte bei einer unglücklichen Aussahrt Arm und Kinnlade gebrochen und lag schwer darnieder — hatte Alle, die sich ihm entgegenstellten, niedergeschlagen und dann dem in seinem Bette liegenden Kranken mehrere Stiche in den Hals versetzt, die zum Glück nicht tödtlich waren und nur einen starken Blutverlust zur Folge hatten.

Die Augel, welche das Leben des Präsidenten raubte, war vom linken Schläsenbein, das sie durchbrach, nach dem rechten Ohr vorgedrungen; das Blut strömte aus der Wunde, es floß aber auch Gehirnmasse aus und Hilse war unmögslich. Man brachte den tödtlich Verwundeten in ein nahes Privathaus, das Volk lagerte vor der Thür, bis zum letzten Augenblick sich der Hossmung hingebend, es sei doch vielleicht noch Rettung möglich. Lincoln hatte auf der Stelle das Bewußtsein versoren und gewann es nicht

wieder; seine Bruft hob sich einige Mal, dann athmete er leise fort, bis sich ohne Zuckungen und Röcheln am andern Morgen um halb acht Uhr die Seele von ihrer fterblichen Bulle löste. Der Jammer der Seinen, die Thränen, deren sich auch die festesten Männer nicht erwehren konnten, die an seinem Lager standen, das Wehklagen des Volkes, das seinen Präsidenten wie einen Bater geliebt hatte, boten er= schütternde Scenen dar. Die ift wohl der Jubel eines Volkes auf so schnelle und schmähliche Weise in tieffte Trauer verwandelt worden, als es am Charfreitage 1865 zu Wafhing= ton geschah, und schwerlich ift ein Fürst "von Gottes Gnaden" mit aufrichtigeren und heißeren Thränen beweint worden, als dieß bei der Kunde vom Tode Abraham Lincolns, des aus dem Bolfe hervorgegangenen erften Beamten des Bolfes, geschah. Die Trauerkunde durchlief die ganze Union, die Weiber und Kinder der Schwarzen zogen heulend und schluchzend durch die Straffen, und die Neger klagten, bange vor der Zukunft, daß ihr Bater gemordet fei. Selbst in den Südstaaten ward die Trauerkunde nicht ohne tiefe Er= schütterung vernommen, denn so sehr auch alle Bande der Ordnung und des Gesetzes dort gelöst waren, so gab es doch noch menschliche Bergen genug, welche ihre edleren Gefühle nicht im Parteienhaß erstickt hatten.

Abraham Lincoln hatte erst sein 57. Jahr begonnen, als ihn die Augel des Verruchten traf; es war im zweiten Monat seiner zweiten Präsidentschaft. In der Reihe der Präsidenten war er der sechszehnte. Nachdem der geliebte Todte einbalsamirt worden war, stellte man ihn im Paradebett auf prachtvollem Katasalk im Bundespalast aus. Tausende von weißen und schwarzen Männern und Frauen drängten sich herzu, um noch einmal das Antlitz des Baters der Nation zu sehen. Die Leiche sollte in Springsield ruhen, wo der Hingeschiedene sein Daheim gegründet und sich so wohl gefühlt hatte. Der Trauerzug bewegte sich durch alle die Staaten und Städte, die der neu erwählte Präsident vor noch nicht langer Zeit, vom Jubelgeschrei des Bolkes begrüßt, durchzogen hatte. Wiederum wurden, sobald der Leichenzug anlangte, Glocken geläntet und Kanonen gelöst, aber dießmal waren es Trauertöne, welche in das Schluchzen und Klagen der Menge sich mischten.

Der reizend gelegene Dakwood-Friedhof\*) zu Springfield empfing die sterblichen Reste und ward fortan der Wallfahrtsort eines treuen, dankbaren Volks. Ein schönes Denkmal ist dem großen Mann 1868 zu Washington vor dem Weißen Hause errichtet worden.

Was ein Mann wie Abraham Lincoln zu bedeuten hat, das wird erst im Lauf der Zeiten offenbar, wenn das, wosfür der Held lebte und litt, strebte und starb, sich aus dem trüben Gährungsprozesse einer Uebergangsepoche geläutert, klar und rein hervorgearbeitet hat. Daß der Wohlstand vieler tausend Bürger der Südstaaten zerrüttet, daß von der

<sup>\*)</sup> Eichwald=Friedhof.

Wirksamkeit der Kirche und Schule in diesem Theile der Union nicht mehr die Rede und demzufolge eine Berwilde= rung eingetreten war, die erst durch viele Friedensjahre be= wältigt werden fann; daß auch in den Nordstaaten durch den Bürgerfrieg Alles gelockert, Schwindel und Betrug, Bestechung und Beuchelei obenauf gekommen mar; daß end= lich die plötlich befreiten Neger von demüthigen Arbeits= fflaven zu Bürgern und Vertheidigern bes Vaterlandes emporgehoben, hier und da aus der Freiheit schnell zur Frechheit übergingen, und mit soldatischem Uebermuth und der Robbeit ihrer Race ihre weißen Mitburger schreckend, fein erfreuliches Bild barboten; daß Taufende von Neger= familien zu Grunde gingen, weil fie nicht arbeiten wollten und nicht mehr von ihren weißen herren gepflegt wurden: diese dunkeln Schatten stehen unheimlich genug hinter dem lichten Charafterbilde des edeln Lincoln und wir dürfen unfern Blid nicht davon abwenden. Man hat gefragt, ob Lincoln, wenn er leben geblieben mare, auch im Stande gewesen sein murde, die ungeheuren Aufgaben, die sich nun bem Präfidenten ber Union aufdrängten, zu lösen? Und Biele haben mit einem bedenklichen Rein geantwortet.

Nun freilich, alles Unebene eben zu machen, alle Probleme zu lösen, die schwarze Race mit Einem Ruck in das rechte Verhältniß zur weißen zu bringen, das hätte kein Engel vom Himmel vermocht, geschweige ein dem Jrrthum unterworfener Sterblicher. Des Jrrthums, dem sich Lincoln in seinem Liberalismus hingab, haben wir schon zu Anfang unferer Darftellung gedacht. Aber daß Abraham Lincoln in feiner fittlichen Reinheit und Hoheit, in feiner milden Ge= finnung und Menschenfreundlichkeit, in Berbindung mit feiner unbeugsamen Festigfeit und Selbständigfeit der rechte Mann gewesen mare, in die zerrütteten Berhaltniffe der Republik, soweit als die Berhältniffe gestatteten, ordnend und neugestaltend einzugreifen, das liegt klar genug zu Tage und springt ins Auge, wenn man auf seinen Nachfolger Johnson sieht, den Demokraten aus Tennessee, der als Vicepräsident sich wider Erwarten plötzlich auf den Präsi= dentenstuhl gehoben sah. Dieser charafterlose und unwür= dige Beamte nahm beim Tode Lincolns den Mund voll, als werde er in den Jufftapfen feines großen Borgangers wandeln und deffen Grundfätze mit aller Macht zur Geltung bringen. Aber bald änderte er die Farbe, liebängelte mit bem Suden, entfernte die treuen Unhänger Lincolns aus dem Rabinet und beugte das Gefetz mit schamlofer Frechheit. Der Senat machte ihm schließlich (im Jahre 1868) ben Prozef, und nur durch Bestechung einiger Senatoren ent= ging er der Berurtheilung. Darauf ward Uluffes Grant, ber Oberfeldherr, der in Verbindung mit General Sherman ber Rebellion ein Ende gemacht, zum Präsidenten erwählt, und man fette große Hoffnung auf seine Chrlichkeit, über= zeugt, daß diefer Mann bas Staatsruder im Sinn und Beist Lincolns ergreifen und das Schiff durch alle Untiefen und Klippen glücklich hindurchführen werde. Unfangs ging auch Alles gut, aber bald zeigte sich's, daß auch Grant der Parteisucht und Bestechlichkeit sich überließ und der sittlichen Berderbniß in der Beamtenwelt manchen Vorschub leistete.

Solche Helden und Berolde der Freiheit von makelloser Reinheit wie Washington, Franklin und Lincoln kommen alle Jahrhunderte nur Einmal. Sie haben aber auch nicht allein für ihre Zeit, fie haben für alle Zeiten gelebt, der Geschichte ihrer Zeit ihr Gepräge aufgedrückt, gleichwie sie ihr Leben zu einem vorleuchtenden erhoben und läuterten. Und wie ein Washington und Franklin bei Jung und Alt im lieben deutschen Baterlande fo befannt find, als gehörten fie unserem eigenen Bolte an, so muß sich auch bas Bild des ehrlichen Abe tief einprägen in unsere Bergen, es muß bei uns heimisch werden. Steht doch Lincoln in der großartigen Weise, wie er den Begriff der Menschheit erfaßte, uns Deutschen ganz besonders nahe, die wir mehr als alle andern Nationen befähigt sind, die beengenden Schranken der Nationalität zu überwinden und in Jedem, weß Standes und Bolkes er fei, die Menschheit zu ehren und zu achten. Jeder deutsche Mann, der über Lincoln spricht und schreibt, foll es laut verfünden und insbesondere der deutschen Jugend ans Berg legen, daß Lincoln unter allen amerifa= nischen Staatsmännern bas deutsche Befen am tiefsten erkannt und wider die Angriffe ameri= fanischer Anownothings, die auf ihre Geburt pochten, am wirksamften in Schut genommen hat. Wir haben schon oben erwähnt, wie Lincoln die Deutschen in der Union sich zu Freunden machte; er wußte, daß sie

frei von Selbstsucht und nationalem Dünkel die großen Gestanken der Freiheit und Gleichberechtigung der Menschen zur Freiheit am reinsten erfaßten. Das hat er unter Anderem in zwei herrlichen Briefen an unsern deutschen Landsmann Dr. Th. Canisius, dem nachmaligen nordamerikanischen Konsul in Wien, ausgesprochen, der in Springsield mit ihm persönlich bekannt wurde und sich die Freundschaft des großen Mannes gewann. \*\*)

Im erften diefer Briefe heißt es unter Anderem:

"Springfield, 17. Mai 1859.

"Indem ich den Geist unserer Institutionen so verstehe, daß derselbe die Erhebung der Menschen anstrebt, bin ich Allem entgegen, was zur Erniedrigung derselben beisträgt. Es ist ziemlich allgemein bekannt, daß ich die untersdrückte Lage der Neger bemitleide, ich würde folglich ganz merkwürdig inkonsequent sein, wenn ich irgend eine Maßeregel begünstigen könnte, welche die Tendenz hat, die besstehenden Rechte weißer Männer zu beeinträchtigen, wenn sie auch in einem andern Lande geboren sind oder eine andere Sprache sprechen als die meinige."

Um 4. Juli 1858 seierten die deutschen Republikaner Chicago's in Brights Grove den Tag der Unabhängigkeitserklärung der Bereinigten Staaten in ganz besonders seierslicher Beise, da ihnen von den Damen der 7. Word eine prachtvoll gestickte Fahne überreicht wurde. Lincoln wurde

<sup>\*)</sup> Vergl. Feuilleton N. Fr. Presse Nr. 239, 1865.

von dem Comité eingeladen, dem Feste beizuwohnen; da ihn aber anderweitige Verpflichtungen abhielten, der Einladung Folge zu leisten, so schrieb er dem Comité den folgenden Brief: "Springsield, 30. Juni 1858.

Meine Herren! Ihr gütiger Brief, der mich einladet, Ihrer Feier des Jahrestages der amerikanischen Unabshängigkeit beizuwohnen, die am 4. stattfindet, und bei welcher Gelegenheit den deutschen Republikanern der 7. Word Ihrer Stadt ein Banner überreicht werden soll, ist mir zugekommen. Ich bedaure, erklären zu müssen, daß meine Verpflichtungen derart sind, daß ich nicht bei Ihnen sein kann. Ich habe mehrere Einladungen vorher erhalten, die ich alle abzulehnen gezwungen war, bis auf eine, die mir einen einzigen Tag von meiner Zeit fortsnehmen wird. Ihrem Feste beizuwohnen würde wenigstens vier erfordern. — Ich sende Ihnen einen Toast:

Unsere deutschen Mitbürger — stets der Freiheit, der Union und der Constitution treu — treu der Freiheit, nicht aus Selbstsucht, sondern aus Prinzip — nicht für spezielle Alassen von Menschen, sondern für alle Menschen; treu der Union und der Constitution, als die besten Mittel, jene Freiheit zu fördern — Hoch!

\*

Ihr gehorsamer Diener

A. Lincoln."

Nun, nachdem wir den Mann in seiner menschlichen Glorie und staatsmännischen Größe dem Leser vorgestellt haben, mag es nicht schaden, wenn wir auch noch seiner staatsmännischen Repräsentation und amtlichen Häuslichkeit gedenken. Wer da irgend welchen Glanz, ja auch nur etwas Vornehmes und Feines erwartete, wie es im Hofsleben der europäischen Fürsten üblich, der fand sich sehr gestäuscht. Der Präsident der großen Republik, "Vereinigte Staaten von Nordamerika" genannt, konnte und wollte nicht einmal seine niedere Herkunst verleugnen. Wie in seinen Gesichtszügen, behielt er auch in seinen Manieren etwas Eckiges und Linkisches, und seine Gemahlin vollends, der nicht die geistige Kraft des Mannes zu Gebote stand, konnte es nie zu der seineren geselligen Bildung bringen, wie sie nasmentlich europäische Besucher von ihr erwarten mochten.

Einen Bericht über den Empfang in dem "Weißen Haus"
gibt der feine und gebildete Franzose Düvergier de Hauranne,
aus dem ("Acht Monate in den Ber. Staaten") wir Einiges
herausheben wollen. Er schreibt: "Heute (am 20. Januar
1865) habe ich den Präsidenten gesehen; ich ward ihm in der
Stunde, in welcher er die Beschwerden (Acklamationen) seiner
"Unterthanen" in Empfang nahm, von Herrn Summer in
seinem Kabinet vorgestellt. Das Weiße Haus öffnet frei dem
ganzen amerikanischen Bolke seine Pforten; gleich den Kirchen
gehört es Jedermann. Zu jeder Stunde des Tages wird
man neugierige oder sonstige müßige Leute in dem großen
Empfangssaal sinden, in welchem der Präsident seine volks-

thümlichen Aufwartungen hält; einige — ohne Zweifel Leute, die weit drinnen im Lande wohnen — schneiden, wie man sagt, zur Erinnerung an ihre Wallfahrt ein Stück von den seidenen Vorhängen ab. Den Wachtdienst versieht nur — ein Anschlagzettel, der die Besucher auffordert, das Mobiliar des Staats zu schonen.

Wir steigen eine Treppe hinauf, öffnen eine Thur und stehen vor dem die Majestät des ameritanischen Bolts barstellenden Präfidenten. Um Ende des Saals, den Rücken am Tenfter, neben einem gewaltigen, mit Bapieren überfüll= ten und gleichsam die Scheidewand eines Beichtstuhls bilden= ben Schreibtisch fag Bater Abraham auf einem niedri= gen Seffel und ichrieb auf feinen Anieen, die langen Beine übereinandergelegt. Bor ihm ftand aufrecht in achtungsvoller Saltung eine Bittstellerin in vollem Staat und budte fich, ihm Dinge in's Dhr zu fluftern, die er in fein Rotizbuch eintrug. Abwechslungsweise vertraulich und demüthig, ent= faltete fie einerseits die ganze Anmuth ihres Lächelns und warf ihm andererfeits die durchdringenoften Blicke zu; allein der Richter, ernft und beschäftigt, drängte fie gur Sache gu fommen, stellte kurze Fragen an sie, schrieb emsig seine No= tigen nieder und fagte ihr durch feine Saltung, daß fie ihre Zeit verliere und daß er nicht so dumm und gutmüthig sei, um auf ihre lleberredungefünfte zu achten. Weiter weg faßen fünf oder feche Berjonen, Soldaten, Frauen des Bolks, schweigend längs der Wand und warteten, bis die Zeit an fie tomme. Die "Sammetrobe" war bald abgefertigt und der Brafident stand auf, uns zu empfangen.

Nun zeigte fich feine ungeheure Körpergröße. Ich er= hob den Ropf und fah ein knochiges Gesicht, reichliche und schlecht gekämmte haare, eine Stumpfnase, einen breiten und geschloffenen Mund, durchfurchte und edige Büge, einen fonderbaren durchdringenden, sardonischen Blick, aber eine traurige, voreingenommene, wie von einer großen Gorge be= brudte Stirn. Seine Saltung ift linfijd, eigenthümlich, zugleich steif und schlottrig; er versteht seinen Körper nicht zu tragen. Wir öffneten die Lippen nach dem gebräuchlichen Sandeschütteln; ich um ihm ein Compliment zu machen; Berr Sumner, um ihm zu erffaren, wer ich fei; er endlich, um auf meine Söflichfeit zu antworten, mit der Andeutung, daß er meinen Namen bereits kenne. Seine Stimme ist nicht wohltlingend, seine Sprache nicht gewählt; er hat die Ausdrucksweise des Volksmannes und etwas von der Derb= heit des Westens. Uebrigens ift er einfach, ernst, verständig.

Er machte über Herrn Everett und die Hoffnung, welche die demokratische Partei vor vier Jahren hegte, ihre Politik den Republikanern aufzudrängen, einige etwas prosaisch aussgedrückte, aber seine und geistreiche Bemerkungen. Kein Aussbruch gemeinen Lachens, kein ungehöriger Scherz, keiner jener Späße, die ihn in Aller Mund gebracht haben. Dann ein neues Händeschütteln und wir überließen ihn seinen Geschäften.

Unsere Unterhaltung hatte nur zehn Minuten gedauert. Ich empfieng von Lincoln den Eindruck eines wenig glänszenden, wenig aristokratischen, wenig fürstlichen, aber würsdigen, ehrlichen, fähigen und arbeitsamen Mannes. Ich glaube, daß die Europäer, welche von ihm berichtet haben,

aus Parteisucht sich belustigten, seine, wie ihnen dünkte, lächerlichen Seiten zu übertreiben, — oder aber sind sie in das Weiße Haus gegangen mit dem Gedanken, dort einen dekorirten schönen Mann mit weißer Halsbinde, mit zusgleich höslichen und überlegenen Manieren, einer Art republiskanischer Form des Königthums zu sehen. Großer und thösrichter Frrthum, von Abraham Lincoln, dem ehemaligen Schiffer des Mississpippi, Königssoder Fürstenmanieren zu verlangen! In einer Demokratie ist kein Gepränge und sind keine Ansprüche der vornehmen Welt. Man ist da haussbackener und macht kein Federlesen."

Das ist jedenfalls der richtige Magstab, dag man bei Beurtheilung hochgestellter Männer nie die Verhältniffe außer Acht läßt, unter denen sie sich entwickelt haben und wirken. Es ware thöricht, bei einem fo fernhaften Menschen wie Lincoln an der äußeren Erscheinung deffelben Unftoß zu nehmen. Er mochte wohl felber das Unzulängliche derfelben empfinden; aber weit entfernt, daß er sich deshalb zu einem Vornehmthun und gezierten Wefen drängen ließ, blieb er seiner Natürlichkeit tren und erhob sich über manches Un= zuträgliche mit seinem guten Humor. Seine witige Ader, welche da, wo er sich freier gehen laffen durfte, in uner= schöpflichen Späßen sich Luft machte, wurde von der Präsidentenwürde durchaus nicht beengt. In amtlichen Geschäften ernst und knapp — in geselliger Unterhaltung unter guten Freunden zu Scherz und witiger Rede aufgelegt: das gehörte auch zu der reichen Begabung des feltenen Mannes.





